Nº 14.

Freitag ben 17. Januar

Die Expedition ift auf ber Berrenftrage Dr. 20.

1840.

Schlesische Chronif.

Seute wird Dr. 5 bes Beiblattes der Breslauer Zeitung, "Schlefische Chronif", ausgegeben. Inhalt: 1) Gefindescheine. 2) Durfen Magiftrat und Stadtverordnete fur Rechnung ber Kommune Sandel und Gewerbe treiben? 3) Uchter Jahresbericht über ben Zustand ber Kleinkinder Bewahr = Unftalten zu Breslau. 4) Die rechte Mitte. 5) Notenbruck in Breslau. 6) Bon ben früheren Feierlichkeiten zu Trebnit. 7) Korrespondenz aus Lauban, Goldberg, Hannau, Phlau, Bung-lau, Grottkau und Maltsch. 8) Tagesgeschichte.

Bekanntmachung.

Die Praparanden : Prufung wird in unterzeichneter Unftalt ben 5., 6. und 7. Marg ftattfinden; Die perfonliche Unmelbung ju berfelben am Tage vorber, von 2 Uhr Nachmittags an. Wer an biefer Prufung Theil nehmen will, hat fpateftens bis gum 10. Februar an Die Geminar-Direktion portofrei einzusenben:

1. das Taufzeugniff, 2. verstegelte Zeugniffe über sittliche Führung und bisherige Musbildung von bem betreffenden Ortspfar= rer und Praparandenbilbner,

3. ein Zeugniß von dem Rreis : Phyfitus über fors perliche Qualifikation und über Revaccination in= nerhalb ber letten zwei Sabre,

4. eine Befcheinigung von Geiten ber Eltern ober Bormunder, daß sie fur ben Unterhalt des Uuf= gunehmenben im Geminar porschriftsmäßig forgen fonnen und werden,

5. eine furge Schilberung ber bisherigen Lebensver= hältniffe.

Diefe Beugniffe machen alle etwaigen Empfehlungs= fchreiben überfluffig und murben lettere uneröffnet blei= ben, an wen fie auch gerichtet waren, auch von vorn= berein die Dualifikation bes Praparanden verbachtigen. Die Urmuth bes Praparanden ift fein Grund, ihn bei ber Mufnahme vorzugemeife zu beruchfichtigen, vielmehr ift zu wunfchen, baß jeder Aufzunehmende feine Eriftenz burch die breijahrige Seminarzeit gesichert wiffe und beherzige, daß er jährlich mindeftens 50 Thir. zu feinem Unterhalt bebarf. Das Leben im Geminar, wie das kunftige Wirken als Lehrer, fordert einen gefunden, Fraftigen Körper, barum munichen wir, bag nicht Schwächliche fich melben, die nach furger Zeit aus Ruckficht auf ihre Lebenserhaltung wieber entfernt werben muffen.

Breslau, ben 1. Januar 1840. Ronigliches evangel. Schullehrer = Seminar.

## Inland.

Berlin, 14. Jan. Ge. Majeftat ber Konig haben bem Erbgroßherzog von Medlenburg = Schwerin Ronigl. Sobeit ben Schwarzen Ubler : Orben zu verlei: ben geruht.

Ein Ereigniß bilbet jest hier bas allgemeine Stadt: gefprad, bas in feinen Unfangen eben nur ben Charaf: ter häufig porfommender Unfalle und leichtfertiger Gewiffenlofigkeiten barbot und baher weniger fur die Deffentlichkeit geeignet schien, jest aber fich boch auf eine fo furchtbar tragische Urt entwickelt hat, daß es, im Bu= fammenhange bargeftellt, allgemeines Intereffe erregen muß. Der Raufmann L ...., ein wohlhabenber Mann von rechtlichem Rufe, hatte fich mit bem Fabrifanten M ...., bem Sohne und Bruder hier fehr angefehener Beamten, affociirt. gog von jeinem in dieses We= Schäft gelegten Rapital ansehnlichen Rugen. Dbgleich 2.... fcon bor Sahren verbriefliche Erfahrungen mit einem Sandelscompagnon gemacht hatte, fo icheint er boch einen unvorsichtigen Vertrag geschloffen gu haben, ber ihm bie Ginmischung in ben Geschäftsbetrieb felbit und auch die Einficht in die Bucher verschloß. Db ein besonderes Bertrauen ju bem Uffocie, oder größere Bor= theile, ober endlich bie Natur bes Geschäfts bies mit fich brachte, laffen wir bahingestellt fein, genug, ber all= gemeinen Berficherung nach hat bas Berhaltniß fo beftanben. Da ereignete es fich ploglich, bag ber Fabris fant n... verschwindet, und nach allen Unzeichen fein Zweifel vorhanden ift, er habe fich mit großen Gelbfummen und eingeschmolzenem Material ber Fabrit (bie in trag gemahrt, ba auch die Winterfischerei wegen des me-

Golb und Gilber arbeitete) gefluchtet. Da er einen Pag | nach Samburg genommen, wurde borthin fogleich ein Polizeingent gefendet. L ...., ber indeffen (nun freis lich zu fpat) bie Bucher burchgefehen hat, findet, daß er feit einer Reibe von Sahren mit Gulfe eines treulofen Commis burchaus über bie Lage des Geschäfts getäuscht worden, daß es weit über alle Möglichkeit der Deckung verschuldet fei, und er von feinem, wie von bem Bermogen einer alten Mutter und einer Schwester, Die er erst kurzlich beredet, das Ihrige auch in dieses sichere, vortheilhafte Geschäft gu fteden, nicht bas Mindefte retten kann. Seine Soffnung fteht allein barauf, bag ber Geflüchtete verhaftet werben und fo von den mitgenom= menen Summen ein Theil ber Forderungen gedeckt mer: den konne. Doch auch diese Hoffnung erweist sich als unhaltbar, und fo macht ber Betrogene in feiner Berzweiflung ben Berfuch, fich zu erschießen (am 6. Jan. Morgens). Doch, fei es Unerfahrenheit in Sandhabung ber Piftolen, fei es die Ueberwältigung burch die Stim= mung, genug, er trifft fehl, schießt fich in die rechte Schläfe, fo unglucklich, bag bas rechte Auge gang aus bem Ropfe fpringt, das linke fchwer verlett wird und die Rugel aus ber Mundhohle wieder : herausdringt! Der schuldige Berantaffer Diefes namenlofen Unglude ift mahrend beffen gefanglich wieder hier eingebracht wors ben. Er war in ber That nach Hamburg geflüchtet, hatte aber in Ludwigsluft wo er noch einige Summen zu fordern hatte, vier Stunden Zeit verloren, um diefes Gelb einzukaffiren. Go fam er zu fpat nach Samburg, um mit einem Schiff, auf bem er ichon, wie man fagt, bedeutende Gelbfummen nach Umerita gefen= det haben foll, noch abzugeben. Er mußte daher fur feine Perfon und mit dem Gelbe, welches er bei fich hatte, ein anderes Schiff gur Reife mahten, welches aber noch nicht gang fegelfertig mar. Go mar er genothigt, eine Racht in Samburg zu bleiben. Der nachgesendete Polizeiagent traf noch zu rechter Zeit ein, forschte ihn aus, und er murbe, wie man ergablt, in einer Reftau= ration bei einem frohlichen Aufternschmause aufgefunben und unmittelbar bon bort aus zu feiner nunmehr fo fürchterlichen Lebensbestimmung abgeführt. Der un= gluckliche 2.... lebte biefen Vormittag (10. Jan.) noch, und ber Argt hat — foll man fagen, die hoffnung ober die Furcht? — ihn völlig wieder herzustellen, bis auf ben Berluft beiber Mugen und mabricheinich nach= bleibender schmerzhafter Ropfleiben. Welch ein Schickfal hat fich hier einem Manne, ber fich noch in ben letten Tagen bes verwichenen Jahres fur wohlhabend und gludlich gestellt halten mußte, ber allgemein geach: tet wurde, fo furchtbar schnell und ungeahnet bereitet! Blind, nahrungslos, eine Mutter und Schwester burch ihn am Bettelftab, und bagu auch noch bas bruckenbe Bewußtsein, zuerft burch zu leichtes Bertrauen, bann burch zu verzweifeltes Aufgeben vernünftiger Rettungs versuche sein und der Seinigen Loos felbst auf unheil= bare Beife immer tiefer verwirrt und vernichtet zu ba= ben. Bugleich find burch ben Stillftand ber Fabrif eine große Menge Urbeiter ptoglich in die bedrangtefte Lage verfest worben. Es hat fich baber ein Berein von Rauf= leuten und Freunden bes Berunglückten gebilbet, die 211= les versuchen wollen, um wenigstens bas Gefchaft noch eine Beit lang im Gange gu erhalten und ben gericht= lichen Concurs abzuwenden. (E. U. 3.)

Stettin, 12. Jan. 3m verfloffenen Jahre find im hiefigen Regierungs Departement nur 3115 %, und zwar 2304 Tonnen Bering weniger gepackt worden, als im Borjahre. Ueberhaupt hat die Fischerei wenigen Er=

nig haltbaren Gifes nicht im gangen Umfange betrieben werben fonnte. Die Schifffahrt, welche burch bie ftrenge Bitterung gang unterbrochen war, indem felbft bas Meer überall einem unabfehbaren Giefelbe glich, begann gegen das Ende des vorigen Monats wiederum in der Urt, daß mehrere ber erwarteten Schiffe in Swinemunde ein= trafen, andere aber, welche in die Safen der Beimath bes Gifes halber nicht einzufegeln vermochten, bafelbit Nothhafen nehmen konnten. Ueberhaupt trafen in Swisnemunde bis jum 25ften v. M. noch 90 Schiffe, bas von 79 beladen, ein, und 30 Schiffe gingen feewarts aus; von letteren waren 7 mit Rutholt, 8 mit Ge-treibe und 3 mit sonstigen Baaren beladen. In Stet-tin kamen 8 beladene und 1 geballastetes Schiff an und 22 Schiffe, von welchen eins mit Ballaft, gingen ftromabwarts aus. Die mit dem 5ten v. Mts. einge= tretene hemmung ber Schifffahrt auf ber Dber verur= fachte hier eine burchgangige Leblofigeeit im Sandel und Bertehr, fo daß letterer fich beinahe allein auf die Con= fumtion ber Stadt und beren Umgegend befchrankte. In Getreibe fand nur ein mittlerer Berfehr ftatt, boch ftieg der Preis deffelben zum Schluffe des Monats in Folge ber fur ben Sanbeleftand nicht ungunftigen Nachrichten aus England.

## Deutschland.

Leipzig, 12. Jan. Die mit bem 14. b. DR. gu gu Enbe gehende Reujahrs : Meffe ift meniger als mittelmäßig gemefen; es find nur geringe Gefchafte von einiger Bedeutung gemacht, und felbst in fonft gangba= ren Urtifeln, ale Leinwand, Tuchen, Leber ift wenig abgefest worden. Schon bor dem Beihnachtefefte und bem Beginne ber Deffe hatten einzelne, fruber fehr be-Schäftigte Sandwerter und Professioniften über ben Dan= gel an Beftellungen zu flagen Urfache.

Debenius über bie Wirfungen bes beutichen Bollvereins.

I. Fortschritte ber Induftrie.

In bem neuesten Seft der deutschen Biertel= jahrefchrift (Januar bie Marg 1840) befpricht ber hochehrenwerthe Staatsmann, beffen Rudtritt ber Biffenschaft ju Gute fommt, den Ginfluß und , bie Entwif= felung bes Bollvereins, nachbem er in einem fruhern Sefte beffen Geschichte entworfen hatte. Der Mann, ber als Gelehrter wie als Minifter aufs Nachfte von ben vorliegenden Fragen berührt wurde, und in benfelben eine Autoritat bilbet, ift gum erften Botum in ben= felben berechtigt, und fo ichied er aus bem engen Rreife Badens und feines Umtes nur, um ein boberes Umt fur gang Deutschland ju übernehmen - einer ber lei= tenden Führer ju fein auf bem Wege nationaler Ent= wickelung. Bir werben in einzelnen Ubschnitten bie Refultate ber vorliegenden Abhandlung furg zusammen= faffen.

"Wenn man erwägt (fagt et), welche mannichfalti= gen Intereffen in entgegengefehter Beife burch bie Boll= vereinigung berührt wurden, fo wird man bas gange Gewicht bes Beugniffes erkennen, welches fur bie moblthatigen Folgen ber großen Maagregel in ber einzigen Thatfache liegt, baß, feitbem ber Berein in feinem gegenwartigen Umfange befteht, und unter feinem Gefet über 26 Millionen Menfchen in 23 Staaten leben, von ber Weichsel bis jum Rhein und von ber Dffee bis ju ben Sohen bes Schwarzwalbes fich nicht Gine Stimme gegen die Fortbauer biefes Buftandes erhoben hat, und bereits ber urfprungliche Bertrag unter einhelliger Bu= stimmung ber ständischen Kammern, wo man folder Buftimmung bedurfte, und überall unter freudiger Bil= ligung des Publikums, dem Buchftaben nach fur eine | noch bezogen. Mit den fachfischen Merinos fteben bie | hatten, ober in der Unlage begriffen waren. Ihre Bahl Reihe von Jahren, der That nach aber wohl fur immer erneuert wurde."

"Unter den Wirkungen des Bollvereins find es die Fortschritte ber Manufakturinduftrie gunachft, melche ein hoheres Intereffe in Unspruch nehmen. weiß, daß der Bereinstarif bem Princip des Schuges un= gleich weniger ale die Tarife ber großern Staaten buldigt und Prohibitionen ganz verwirft. Gleichwohl find feine Bolle boch genug, um ber einheimischen Industrie in mehreren Zweigen, wie namentlich im Gebiete ber Mollen= und Baumwollenwaaren-Fabrifation, einen fehr bedeutenden und in vielen andern wenigstens einigen Bortheil, ber fremden Mitbewerbung gegenüber, ju ge-

"Welch" bedeutende Forschritte insbesondere die Pro= buftion ber Baumwollenwaaren gemacht bat, gebt aus dem Umftande hervor, daß die Einfuhr, welche in dem preußisch-hessischen Berein in den Jahren 1829 bis 1831 im Durchschnitt 12,150 Gentner und in den beiden folgenden Jahren 14,159 und 12,953 Gentner betrug, in bem Zeitraum von 1834 bie 1836 in einem erweiterten, fast boppelt so großen Marktgebiete, nur zwischen 13,808 und 13,507 Centnern schwankte; mah: rend die Musfuhr von 18,422 Gentnern im Durch= fchnitt ber Jahre 1829 bis 1831 (im preußisch-heffi= fchen Berein) bis zu den Jahren 1836 und 1837 (im großen Berein) nach bem Durchschnitt diefer beiden Sahre auf 79,734 Centner flieg. Es ift zwar möglich, aber faum glaublich, daß diefem Zuwachs von ungefahr 61,000 Centnern, ben die Ausfuhr erhielt, ber Betrag der Baumwollenwaaren gleichkam, den bie bem preußisch= heffischen Berein beigetretenen Lander (hauptfächlich Sachfen) in ihrem fruhern ifolirten Buftand in andere, bem großen deutschen Berein nicht angehörige Staaten ausführten, und bag nicht jenes Steigen ber Musfuhr gum großen Theil von einer bermehrten Production herrührte. Weit weniger laffen aber die Resultate ber Ginfuhrliften und ber Umftand, daß die Lander, burch welche fich ber preußisch-heffische Berein in ben Jahren 1834 u. 1836 ermeiterte, fruber gu ben beften Markten fur brittifche Waaren gehorten, im mindeften baran zweifeln, bag ber innere Bedarf, feit der Grundung der Bereine in einem weit größeren Berhaltniffe von ben einheimischen Da= nufakturen geliefert werde, ale ehebem, und bag fich alfo ber Bezug ber fremben, vorzuglich aber ber britti= fchen Baumwollenwaaren bedeutend vermindert habe."

Ungeachtet die Probuftion ber Baumwollenges fpinnfte in bem Bereinstarif mit Ungunft behandelt ift, machte fie boch erhebliche Fortschritte. Debft biefer Ber= mehrung ber einheimischen Barnerzeugniffe, Die man vorzuglich ben im Guben und in Sachsen entstandenen neuen, zum Theil fehr bedeutenden Unftalten verdankte, zeigt fich eine rasche Bunahme der Ginfuhr an ungezwirn= tem Baumwollengarn; fie ftieg vom Jahr 1834 bis 1836 von 251,148 auf 307,867 Ctnr., und nach Abzug ber Musfuhr von 210,453 auf 279,925, also um 56,719 und be-

giehungsweise um 70,000 Centner. "Der Gebietszuwachs, ben der Berein im Jahr 1836 erhielt, vermochte biefe Bermehrung des Berbrauchs an fremden Garnen bei weitem nicht, auch nicht zu 1 zu erklaren. Roch ift die Garneinfuhr im Steigen begriffen, indem sie (ohne Abzug der Ausfuhr) im Jahr 1837 321,940 und im Jahr 1838 357,301 Centner, alfo 106,116 Centner mehr, als im Sahr 1834 betrug. Man wird daher nicht viel irren, wenn man mit Ruckficht auf die Bermehrung ber einheimischen Gespinnfte bas Quantum, welches unfere Bleichereien, Webereien, Farbereien und Druckereien ber auswärtigen Industrie abgewonnen haben, auf nahe 150,000 Centner fchatt. Man fah auch die gemeinen und mittleren Gattungen ber weißen und gedruckten fremben Baumwollenzeuge fast ganglich von unfern Markten verfchwinden, und bie aus= wartige Mitbewerbung auf feinere Gewebe (Tull) und foftbarere gedruckte Waare und Baumwollenfammet bes

"Aehnliche, nur nicht gleich bedeutende Resultate bie= tet bas Felb der Bollenwaarenmanufacturen bar. Der Ueberschuß ber Musfuhr an wollenen Beugen und Strumpfmaaren und an Teppichen aus Wolle und andern Thierhaaren ftieg von 1834 bis 1836 von 39,685 auf 55,427, alfo um 15,742 Centner, ungeachtet jene Staaten, welche bem Berein mit dem Unsfang bes Jahres 1836 beitraten, in dem Juftand ber Isolirung, bei weitem ben größten Theil ihres Bebarfs aus andern deutschen oder fremden Landern bezogen, und fich baber nach ihrem Beitritt eine nicht unbeträchtliche Berminderung der Mehrausfuhr hatte zeigen muffen, wenn die Production bes Bereins ftationar geblieben ware."

"Huch bei biefem Urtitel zeigt fich jeboch bei ben Einfuhren von 1837 und 1838 (movon uns die Aus: fuhren nicht bekannt find) wohl aus der gleichen Ur= fache, wie bei ben Baumwollenwaaren, eine mäßige Ere Uebrigens hat bie einheimische Industrie bihöhung. faft ausschliefliche Berforgung bes innern Marktes mit Bollentuchern gewonnen. Befannt find bie Fortschritte, welche die preugischen Manufacturen in der Fabrication ber feinern Tucher gemacht haben, und nur febr wenis ges wird an folden aus Belgien und aus Frankreich fabr 32 folder Fabrifen, Die ihren Betrieb begonnen

geringern englischen Tibets und wohlfeile geringere Gewebe biefer Urt und bie frangofifchen Ternaur noch in lebhafterer Mitbewerbung, und wie England noch einige andere Urtitel (namentlich verschiedene, der Mode unter: worfene Hosenzeuge), so sendet Frankreich noch seine Bollenmuffeline. Uber bie Maffen bes großen Berbrauchs an Wollenwaaren aller Urt sind der einheimi= schen Production gesichert."

"Nicht minder zeugen bestimmte Thatfachen von ben Fortschritten, welche die Berarbeitung ber Seibe ges macht hat. Im Durchschnitt ber Jahre 1832 u. 1833 betrug in bem preußisch=heffischen Berein bie Ginfuhr an seibenen Waaren 1288 Centner, Die Ausfuhr 5140 Centner; im Sahr 1836 die Einfuhr 1911 Centner, die Musfuhr 7182 Centner. Die Ginfuhr erhöhte fich daher um 623 Centner und die Ausfuhr um 2042 Centner, der auswärtige Sandel in halbfeidenen Baa= ren blieb bagegen von 1832 an, ungeachtet ber Er= weiterung bes Bereinsgebiets, ziemlich ftationar, ba bie Einfuhr von biefem Jahr an bis 1835 zwifchen 819 und 957 Centnern, die Musfuhr zwischen 2745 Centn. und 3564 Centn. schwankte, und im Jahr 1836 jene 1027 Centn. und Diefe 3426 betrug. . . Baiern, Burtemberg und Baben allein hatten aber in ihrem frubern Buftande der Folirung gufammen eine Ginfuhr an feis denen und halbseidenen Waaren (nach Abzug ber Musfuhr) von ungefahr 3000 Centern. Gie bezogen ihren Bebarf größtentheils aus nichtbeutschen Staaten, theils bireft, theile burch Bermittelung ber beutschen Deffen. Es ift baber fein Zweifel, daß bie Induftrie der preufifden Provingen (Rheinland, Weftphalen und Brandenburg), welche ben Sauptfig ber Seidenmanufakturen bes Bereins bilben, ber fremben Concurreng die Befriebigung bes einheimischen Bedarfs in größerm Umfange abgewonnen haben, und in fo weit fie vor der Grun-bung bes großen Bereins auf bem mittel= und fubbeutschen Martte fich bereits eines beträchtlichen Ubfages erfreute, ber nach ber Bereinigung nicht mehr in ben Musfuhrliften erfcheinen fonnte, lagt bie, beffenungeach= tet, eingetretene Bermehrung ber Gefammtausfuhr bes Bereins auf eine betrachtliche Erweiterung ber einheimi= schen Produktion schließen, da die suddeutschen Staaten bei ihrem Eintritt in Die Bemeinschaft feine ober nur eine hochft unbedeutende Musfuhr hatten."

"Leicht begreiflich konnte ber Berein auf die Lein: wandproduction feinen mefentlichen Ginfluß ausüben, da in diesem Zweige keine erhebliche Concurrenz des Mustandes auf bem einheimischen Markt abzuwehren war. Nur in einigen Gegenden war die fremde Ein= fuhr von einiger Bedeutung. Im Allgemeinen beuten Die Boll-Liften auf eine Ubnahme ber Gefammteinfuhr und auf eine mäßige Bunahme ber Musfuhr von 1834 bis 1836."

,Bas bas robe Leingarn betrifft, fo theilen wir hieruber folgende Ueberficht mit:

|            | Ropes Le | inengarn —                                       | gebl. u. gefarbi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | tes u. Zwirn. |
|------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            | Einfuhr. | Ausfuhr.                                         | Einfuhr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausfuhr.      |
|            | Ctr.     | Etr.                                             | Ctr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ctr.          |
| 1832       | 30,046   | 45,649                                           | 4,622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17,273        |
| 1833       | 29,693   | 64,960                                           | 4,024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15,947        |
| 1834       | 34,108   | 25,429                                           | 7,976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,348         |
| 1835       | 86'378   | 24,448                                           | 8,021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,005         |
| 1836       | 44,969   | 26,614                                           | 10.917                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,747         |
| 1837       | 35,198   | 28,688                                           | 16,115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13,434        |
| The second |          | THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. | and the second s |               |

,Wir werden auf diefe Ericheinung gurudtommen, bie bei bem gezwirnten Garn um fo auffallender ift, als der Eingangszoll im Jahre 1837 etwas erhöht

"Bu ben Zweigen, welche burch bie Grundung bes großen Bereins einen höheren Aufschwung genommen, gehoren in erfter Linie die Bucker fiebereien. Sat= ten in dem preußisch-hessischen Bereine die schon früher ober feit 1828 neu entstandenen Raffinerien nahe bas gange Bedurfnif fur ben innern Berbrauch geliefert, fo verdrängten fie wetteifernd mit ben jungern Unftalten im Guben auch in dem erweiterten Bereinsgebiete faft ganglich jede fremde Mitbewerbung. Noch vor wenigen Sahren wurden allein in bas Großbergogthum Baden jährlich an fremben, fast ausschließlich hollandischen, raf= finirtem Zucker 70,000 bis 80,000 Centner und in einzelnen Sahren noch weit mehr eingeführt, und im Jahre 1836 betrug bie gefammte Ginfuhr bes großen Bereins an Raffinade und Rochzuder nur noch 7669 Centner, neben einer Einfuhr von 986,809 Centnern Schmelzlumpen und Rohjucker. Die Bahl ber preußifchen Raffinerien, Die fich von 1829 bis 1831 von 42 auf 49 vermehrt hatte, ftieg bie jum Jahre 1835 auf 74; in ben übrigen Bereinstanbern bestanden bamale 12, im Gangen baber 86, zu welchen in ber nachften Beit noch eine beträchtliche Ungahl (in Baben allein 5) bingufamen."

"Neben ihnen erhoben fich vom Jahr 1835 an im Guben wie im Norben gange Reihen von Unftalten, welche ausschließlich mit ber Bereitung von Bucker aus Runkelruben ober zugleich mit ber Berarbeitung von Rolonialzucker ober Lumpen fich beschäftigen."

"Im Jahre 1836 gablte man bereits in Dreufen ungefahr 90 und in den übrigen Bereinsftaaten unge-

stieg bis zum Jahr 1839 auf 159, wovon 123, deren Produktion bekannt war, ungefähr 145,000 Etr. Rohzucker lieferten. Wie diefer neue Zweig, auf ben wir weiter unten guruckkommen werben, verbankten manche andere ihr Emporbluhen nicht ausschließlich dem Reize, den hohe Bolle zu induftriellen Unternehmungen geben, fondern zugleich ben Fortschritten in ber Runft gu produziren."

"Die Ruchwirfung ber vermehrten Gewerbsthatigfeit auf ben Ackerbau fonnte nicht ausbleiben. von der Rachfrage nach feinen Produkten, und biefe Nachfrage wachft mit den Fortschritten der Industrie, welche feine Erzeugniffe in ihren Werkftatten veredelt, ummandelt oder verzehrt; sie wachft mit der Babt der Urbeiten, welche die Unternehmer beschäftigen, und mit den Löhnen, die fie bezahlen. Daß aber die Produktion des Ackerbaues wirklich in fast allen Theilen bes Bereinsgebiets im fferen erfreulichen Fortichreis ten begriffen sei, ist eine Thatsache, wofür es nicht schwer fällt, aus den Verhandlungen der zahlreichen landwirthschaftlichen Bereine ber verschiedenen gander die unzweideutigsten Belage beizubringen."

#### Rugland.

St. Petersburg, 7. Jan. Gin trauriges Ereigniß hat in der Nacht zum Isten d. M. in der Nähe unserer Residenz stattgefunden. Die nur gehn Werst (11/2 Meilen) von hier auf bem Wege nach Schlussels burg gelegene groffe, trefflich organifirte Danufat = tur Alexandrowsk, eine Schöpfung ber vere= wigten Kaiserin Maria Feodorowna, ward in jener Racht von einer fdrecklichen Teuersbrunft beim= gesucht, die den wichtigeren Theil Dieser Unstalt in Usche legte. Die Baumwollen : Spinnereien mit ihrem Depot murben ein Opfer ber Flammen, bie erft in ber folgenden Racht villig gelöscht werden konnten. Nur bem energischen Gifer ber Drie-Beborben, angeregt von ber perfonlichen Unmefenheit bes Raifers, der fich mit dem Groffürften Thronfolger gleich nach bem Ausbruch ber Feuersbrunft noch mahrend ber Racht an den bedrohten Punkt begeben hatte, gelang es, die übri= gen Theile biefer umfangreichen, mehrere Induftrie-Zweige umfaffenden Manufaktur, die von der Brand= ftatte formlich separirt murben, zu erhalten. Der Schabe wird nach approximativer Schähung, - ber offiziellen feben wir noch entgegen, - auf einige Millionen Rubel angegeben.

#### Großbritannien.

London, 7. Jan. Die Sof-Beitung melbet heute Albend, daß Sir Lionel Smith, ehemaliger Gouver= neur von Jamaifa, an die Stelle Gir BB. Nicolan's, beffen Benehmen bei bem Streit gwifden Frangofischen und Englischen Schiffs-Copitainen bei Mauritius felbst von Englischen Blattern getabelt murbe, jum Gouver: neur der Infel Mauritius ernannt worden, mas eine offenbare Genugthuung fur Frankreich ift.

Die Bertheibigungs=Rebe Gir Fred. Polloct's gu Gunften ber Chartiftifden Gefangenen in Monmouth überhaupt und John Froft's insbesondere dauerte über 5 Stunden. Er fuchte in berfelben bar: guthun, daß bie Borfalle in Remport gu feiner Unklage auf Sochverrath berechtigten, inoem ber 3med ber Chartiften, wenn gleich fie bewaffnet von verschiebenen Orten aus borthin gezogen, boch feinesweges ein Ungriff auf das Militair gewesen sei, ba ja vielmehr Alle die Baf= fen weggeworfen und auseinander gelaufen feien, sobald ihnen Militair entgegengetreten. Das Ganze fei mohl nur auf eine Urt von Demonstration gu Gunften ber Chartiftifden Bolkecharte abgefeben gewefen, wie bergleis chen vor 1832 auch zu Gunften der Reformbill vorge= fommen, und wenn bei bem Busammentreffen mit bem Militair einige Personen verwundet und getobtet worden, so habe boch Krieg und Blutvergießen sicherlich nicht in der Absicht der Chartiften gelegen, am wenigsten aber in ber Ubficht John Froft's, ber feine Familie in New= port gehabt und sich überhaupt stets als ein menfchen= freundlicher und weichherziger Mann erwiefen habe, wie er denn ben größten Schmert barüber fundgegeben, ale er gehort, bag Menschen bei ben Borfallen gu Remport ums Leben gekommen feien, und wie er früher fogar mit eigener Gefahr bei einem der burch die Agitation gu Gunften der Reformbill erregten Tumulte bem Ber= jog von Beaufort und bem Lord Granville Somerfet, die der Pobel ins Baffer fturgen gewollt, bas Leben gerettet habe. Der Bertheidiger führte noch andere ehrenvolle Umftanbe aus bem fruberen Leben John Froft's an, ber awar ftets ein eifriger Reformer, aber immer ein Ehren= mann gemefen fei; er erwähnte feine Ernennung gum Friedensrichter burch Lord John Ruffell, von welchem Poften er zwar megen unehrerbietiger Musbrucke gegen ben Minifter wieber entlaffen worben, jedoch ohne bag er fich fonft irgend ein Bergeben in feinem Umte batte ju Schulden tommen laffen, und wenn 3. Froft ein= mal megen eines Libells im Gefangnif gefeffen, fo fei bies ein Loos, bas er mit vielen angefebenen Staats: mannern theile. Die wichtigfte Stelle in der Bertheis digungs-Rebe Gir F. Pollod's war in politischer Sinficht der allgemeine Theil, wo er über bas Chartiften= wefen überhaupt fprach und baffelbe in ein gang gleiches

Berhaltniß mit ber Agitation ju Gunften ber Reform-Bill ftellte, also hiermir die Unklage der Rebellion von bem Treiben ber Chartiften abzumalzen suchte. Bas bor 1832 die Reformer gewesen und gethan, das feien und thaten, meinte er, gegenwartig bie Chartiften, benen Die bewerkftelligte Parlaments-Reform eben fo wenig genuge, wie den bamaligen Reformern ber Buftand vor berfelben; wenn nun auch er feinerfeits bie Beit nie möchte herankommen feben, wo es ben Chartiften gelange, ihre Forberungen burchzusegen, fo muffe er boch fagen, daß, wenn das Land dereinst wirklich diese Forberungen aus allen feinen Rraften unterftugte, bie Durch= fegung berfelben eben fo gerechtfertigt fein murbe, wie bie ber Deformbill. Bu bemerken ift noch, bag, ale Gir F. Pollock ju ben Forberungen ber Chartiften au-Ber geheimer Abstimmung, allgemeinem Bahtrecht, jahr= lichem Parlament und Abschaffung ber Eigenthumequalififation auch eine beffere Bertheilung bes Eigenthums gablte, mehre ber Unwesenden verficherten, bag biefer legtere Punkt nie ju ber Chartiftifchen Bolfscharte gebort habe. John Froft felbft, ber mabrend ber gangen Berhandlungen bisher noch fein Bort gesprochen, erhob fich bei biefer Gelegenheit und fagte: "In bergleichen, Gir Freb. Pollod, ift nie gebacht worben; von einem Plane, bas Eigenthum anders zu vertheilen, als es jest vertheilt ift, war niemals die Rede."

Frantreich.

+ Paris, 8. Jan. (Privatmitth.) Die Rammern haben endlich begonnen, die Thronrede gu beantworten. Im Saufe Lurembourg lieferte Sr. Portalis, wie gewöhnlich, eine beinahe vollständige Paraphrafe der Rgl. Rebe mit bem einzigen Unterschiede, bag im Paragraph über ben Drient ftatt "ber Integritat" ber Zurfei, bie Unabhangigteit berfelben gefordert wird und in Bezug auf die Reise des Kronpringen die Ubreffe eine orakelhafte Phrafe einschaltet, die man nach Belieben beuten fann. "Die Thaten, wodurch ber Kronpring feinen Muth bezeichnet hat, haben und belehrt, bag er ftets bereit fein wird, fein fo theures und bem Staate fo nothwendiges Leben ber Gefahr preiszugeben, wenn die Ehre, der Ruhm und die Intereffen des Landes es erheistigen werben." Die Ginen deuten biefen Gag, Die hohe Rammer wolle bamit ausbruden, ber Erbpring folle fich bei ber Erpedition in Algier feiner Gefahr mehr aussehen, ba fie von feinem Muthe und feiner Singes bung bereits Beweise habe; Die Undern meinen, Die Paire-Rammer wolle bamit fagen, daß fie ftete benfelben Muth und Diefelbe Singebung von bem Pringen erwarte, wovon er bereits Beweise geliefert. Un und fur fich liegen allerdings Deutungen in bem orakelhaften Spruchei; immerhin aber ift es wahrscheinlicher, bag bie Pairs Rammer im Ginne ber erften Deutung ibn ausgefprochen haben mag. Im Borbeigeben will ich bemerken, daß Diejenigen nicht genau unterrichtet waren, welche bor mehren Wochen in deutschen Blattern melbeten, Die Abreise bes Herzogs von Orleans nach Algier fei auf Die Mitte Januars bestimmt; im Gegentheile ift man weder in den Zuilerieen noch im Confeil darüber gu eis nem entschiedenen Entschluffe getommen, obgleich ber Bergog feinen Wunfch, an ber Expedition Theil zu neh: men, nicht aufgegeben hat. Um wieder auf bie Abreffe gurudgutommen, war die badurch veranlagte Distuffion in ber Paire-Rammer, Die Rede bes Bergogs v. Roailles abgerechnet, ziemlich bedeutungelos. Ch. Dupin er: öffnete bie Berhandlung mit einer binlänglich langen und confusen Rede, worin er beinahe über Alles fprach und über Richts jum Schluffe fam, im Gangen boch für bie Ubreffe fprach, obwohl er fich gegen biefelbe eingeschrieben hatte, nach alter Dupinscher Familienweife, nach welcher fein Bruber, ber altere Dupin, in ber Des putirten-Rammer, glubend von edlem Born, bie Eribune betritt, um gegen bas Ministerium ju fprechen, biefelbe aber verläßt, nachbem er fur baffelbe gefprochen. Dies fem Redner folgte Sr. von Ultan=Schee, ein junger Pair ohne Stimme, voller Confequeng in feinen Ges fühlen, aber ohne Confequeng in feiner Rraft. Dach= bem er ben parlamentarifden Charafter bes Miniftes riums mit Erfolg angegriffen, hatte er nicht mehr Kraft genug, die fcwache und fchuchterne Bertheibigung bes Miniftere ber öffentlichen Arbeiten guruckzuweisen, und raumte ihm ruhmlos bas Felb, bas er mit geringer Gewandtheit und Unftrengung fo leicht behaupten fonnte. hierauf folgte endlich ber wichtigste Theil ber Diskussion, die gut durchdachte und ausgearbeitete, mit vieler Runft entwidelte Rebe bes Bergogs von Roailles über ben Drient, die, obwohl fie thr Biel verfehlen mußte, boch einen tiefen Ginbruck auf die Kammer hervorbrachte, die ber Minister bes öffentlichen Unterrichts zu verwischen vergebens fich anftrengte. Der edle Berzog konnte fich wohl nicht enthalten, feine legitimistifchen Parteianfichten in die Rebe ju verweben, allein man muß ihm die Gerechtigkeit wiberfahren laffen, daß fie bas geringfte Gles ment feines Gegenstandes ausmachten. Mit richtig byfterischem Geiste hat er bie Unhaltbarkeit ber englischen Muliang Frankreichs und bie Nothwendigkeit einer wenigftene vorübergebenden Berbindung mit Rufland nachgewiesen; eben so klar hat er die schwankende Haltung bes Cabinets ber Tuiterien in der orientalischen Frage aufgebeckt und bem Mangel eines bestimmten politischen Parifer Geistlichin zu widerstehen. Nur mit dem tief-

Spftems ben europaifchen Machten gegenüber fonftatirt. Go vollkommen wir auch ben Unfichten bes eblen Ber: jogs - die wir überdies fcon früher zu wiederholten Malen auszusprechen Gelegenheit hatten — beipflichten, fo läßt fich boch nicht läugnen, baß eine Alliang mit Rufland in dem Augenblicke auf zwei beinahe unüber= Einerseits ift bie fteigliche Sinderniffe ftogen wurde. öffentliche Meinung einem folden Bunbe abholb; an= dererseits werde er zwar eine fchnelle Entscheidung ber orientalischen Ungelegenheit, Diefe aber einen allgemeinen europaifchen Rrieg gur Folge haben, eine Eventualitat, die jede Macht Europas beinahe gleich viele und gleich wichtige Grunde hat, ju vermeiben. Der übrige Theil biefer Discuffion betraf Spanien, und war von untergeordnetem Intereffe und Refultate. - In der Deputirtenkammer wurde ber Entwurf der Abreffe bereits verlefen, auch er ift eine gefchickte Paraphrase ber Thron= rede und unterscheidet fich von der ber Pairskammer nur baburch, bag die Converfion ber Rente bier er= wahnt, eine Menge Gefehe fpeciell berührt find und am Schluffe eine Urt von Definition ber parlamenta rifchen Regierung ift, die Diemand, und alle Belt gu= gleich befriedigen wird. - Erot ber Burgerlichkeit, Die fich in ben Gitten bier herausstellt, findet man boch noch täglich Beisviele, bag bie Trabitionen ber alten Rouerien in ben Gefchlechesverhaltniffen noch nicht erlofden find. Die Courtifanen wiffen noch eben fo gut als zur Zeit Tourcarets, einen reichen Geldvetter gu rupfen. Man lacht febr über bie Schlauheit, womit eine ber raffinirteften dame galante, die bekannte Det. Simani, einen beutschen Banfier aus Sannover, ben jungen 3. C..n, zu brandschagen mußte. Diefer unerfahrene Jungling hatte lange Beit in ihren Negen ge= fdmachtet, und mußte endlich mit ber Salfte feines Bermogens, feine Liebesbriefe und ein fchriftliches Chegelob: nif jurudfaufen, um einem Prozeffe gu entgeben, ben er übrigens gewonnen hatte, wenn er nicht ben Scan= dal hatte vermeiden wollen.

Paris, 9. Januar. Geftern Mbenbs um 8 Uhr murbe die große Deputation ber Pairstammer, beauftragt bem Ronig die Ubreffe ju überreichen, von Gr. Majestät empfangen. Sie wurde vom Baron von Pasquier, Kangler von Frankreich, und Prafidenten der Pairekammer, vorgelefen. Der Ronig antwortete: "Die in diefer Abreffe ausgedrückten Gefühle haben mein herr mit Freude erfüllt. Ich banke Ihnen bas für, für mich und die Meinigen. Das enge Band ber Staatsgewalten, wofür Sie mir neue Pfänder überbringen, bilbet bie große Rraft unferer Institutionen u. die Entmuthigung berjenigen, welche noch auf beren Untergang finnen fonnen. Diefes beilfame Band flogt allen Bohlgefinnten, welche blos die Rube und bas Gebeihen Frankreichs unter bem beschügenben Schibe ber constitutionellen Monarchie wunfchen, Bertrauen ein. Ihre edle Sprache, in ber felbe diefe Wahrheit aus: fpricht, bezeugt die lonale Mitwirkung, welche ich von Ihnen erwartet, und die Gie meiner Regierung immer für die Intereffen des Landes angebeihen ließen." -Beute war in der Deputirten-Rammer die Abreffe an ber Tagesordnung. Cammtliche Minifter waren auf ihren Sigen. Buerst nahm ber Marquis be Lagrange bas Bort gegen ben Ubreff-Entwurf. Er findet ihn unbestimmt, ohne Farbe und nicht geeignet, ber Meinungeverwirrung ein Biel gu fegen. Mach bem, mas bisher vorgegangen, hatte man etwas Befferes er: wartet. herr Monnier be la Sigeranne fpricht fur ben Entwurf und lobt felbft ben letten Ubrefabschnitt. Sr. Desmouffeaur de Givre fpricht zugleich fur und gegen ben Entwurf, tadelt aber ben letten Abschnitt, weil zwei Parteien, die confervative und die parlamentarifche, ein= ander entgegengeftellt wurden. Der Redner glaubt, bas Ministerium fei weder fur die eine noch fur die andere. Er wirft bem Minifterium vor, ben Barbes jum Theil begnabigt zu haben. (Bewegung auf ben Minifterfigen.) Bollen die Minifter nicht fur biefe Magregel verant= wortlich fein? - Der Juftigminifter: "Die Minifter überlaffen bie Ehre bem Konige und übernehmen bie Berantwortlichfeit." Serr von Givre feste barauf feine Rebe in dem begonnenen Ginne fort. Der Finangmi: nifter beantwortete bie gemachten Bormurfe und ftellte bie Behauptung auf, bas Ministerium fei parlamenta: rifch. - Rach Srn. Paffy fprach Sr. Tefte ebenfalls gegen bie Rebe des Srn. Givré. Der Giegelbemahrer unbigte Magregeln fur bie Umbilbung bes Staaterathe und eine neue Ordnung binfichtlich ber gu übertragen= ben öffentlichen Bestallungen an. - In Betreff ber Gefinnung ber Rammer gegen die Minifter ftellt fich jest heraus, daß bas linke Centrum fest entschloffen ift, auf bem "parlamentarifchen Pringipe" gu befteben, aber Die Minister nicht perfonlich anzugreifen. Uebrigens wird diefe Rammerfraktion, je nachdem es die Umftande erheifchen, mit ben 221 ftimmen, aber bie Sulfe ber eigentlichen Linken nicht verschmähen.

Es scheint jest gewiß, daß ber Rardinal von La Tour d'Auvergne, Bischof von Urras, das Erg= bisthum von Paris angenommen hat. Diefer murdige und tugendhafte Pralat, ber daffetbe bis jest verweigerte, ift nicht im Stande gewefen, ben bringenden Bitten bes Ronigs, bes Munizipal = Confeils und ber ften Bedauern hat ber ehrwurdige Pralat eingewilligt, feine Diogefe, "feinen 38 Jahre langen Freund", wie er mit Thranen in ben Mugen gum Konige fagte, aufzuge= ben. Seit 1802, mo bas Bisthum von Arras feiner Sorgfalt anvertraut wurde, hat herr von La Tour b'lluvergne nach und nach bie erzbischöflichen Gibe von Tours, von Uir, Avignon, Borbeaur und Lyon abge= lehnt. Er ift ber Meltefte ber frangofischen Bischöfe und erhielt fürglich vom Papfte ben Rardinals-Sut.

Das General=Bifariat bes Metropolitan= Rapitels hat nachstehendes Schreiben in die hiefigen Blatter einrucken laffen: "Bir find genothigt, ben un= richtigen Behauptungen mehrerer Journale ju begegnen, welche geglaubt haben, bas Publikum von ben Roften für die Beftattung bes Ergbifchofe von Paris unterhalten zu muffen. Der Konig bat geruht, eine Summe von 12,000 Fr. aus feiner Privat-Chatoulle bazu zu bewilligen; ba aber ber Bicomte von Quelen uns erflart hat, daß die Familie bes Berftorbenen allein die Roften bes Begrabniffes tragen wolle, fo haben wir ben Ubfichten Gr. Majeftat ju entsprechen geglaubt. indem wir beschloffen, daß mit einem Theile bes Ronig= lichen Geschenkes die Ausgaben gedeckt merben follen, welche wir bei jener traurigen Feierlichkeit nothwendig machen muffen, und daß der übrige und größte Theil deffelben an die Urmen vertheilt werbe. Wir find febr gerührt worden durch bie hochft garte Beife, mit welcher ber Ronig eben fo wohl ber Durftigfeit unferer Kirche, als der Dhnmacht abgeholfen hat, in welcher fich ber Hr. Groffiegelbewahrer befand, zu einer nicht vorhergesehenen Bermendung Gelber herzugeben, die eine befondere Beftimmung haben.

Der Maire von St. Malo hat an herrn von Chateaubriand geschrieben, und ihn gebeten, bem Deren Dieg, einem Maler, zu figen, weil ber Munigis palrath muniche, fein Portrat in ber auf bem Stadt: haufe befindlichen Sammlung berühmter Manner, Die in ber Bretagne geboren worben find, aufzunehmen. herr von Chateaubriand hat auf jenes Schreiben ermidert: "herr Maire! Das Gesuch, welches Gie Die Gute haben, in Ihrem Namen und im Namen meiner hoch= bergigen Landsleute an mich zu richten, ift mir außerordentlich schmeichelhaft gewesen und hat mich tief ge= rührt. Meine Baterstadt, die bald die Ufche erhalten wird, der fie ein Ufpt bewilligen will, hat ein Recht, Alles von mir zu verlangen, was sie wunscht. Ich fenne bas Talent bes herrn Risg; wenn ich mich nicht irre, ift er einer ber ausgezeichnetften Schuler unferes großen Malers Gros. Aber in meinem Alter bleibt nicht genug Leben auf bem Gefichte bes Menschen, als daß er ein folches Trummerwert bem Pinfel anvertrauen modte. Frau v. Chateaubriand befist bas einzige Portrat, welches von mir vorhanden ift. Es ift eins der Meisterwerke Girobet's; er malte baffelbe im 3. 1807, nach meiner Rudfehr vom beiligen Grabe. 3ch werde es durch Teftament meiner Baterftadt vermachen. Ich werbe die Ginwilligung baju von ber Frau v. Chateau= briand erlangen, wenn ich ben Muth gefunden haben werbe, mit ihr von einem fur fie fo traurigen Gegen= ftande zu fprechen. Indeg wird ber Urtifel bes Tefta= mente erft bann erekutorifch fein, wenn meine Frau felbft

Schweij.

im Schoofe Gottes ruben wird. Genehmigen Gie zc.

(gez.) Chateaubriand."

Burich, 7. Jan. Geftern hat ber neue Spanis fche Gefandte und bevollmächtigte Minister Don Ma= riano Carnerero, in einer Mudieng bei bem neuen Bun= bes-Prafidenten Burgermeifter von Muralt feine Rreditive übergeben. Seit langerer Zeit war kein Spanischer Gesandter in der Schweiz. Dieser Diplomat ist vers muthlich auch mehr mit Rudficht auf die Deutschen

Staaten, als die Schweis zu uns gelangt. Lugano, 3. Jan. Die Revolution von Tef-fin wird nun als vollendet erklärt. Ich aber traue der Scheinbaren Ruhe nicht. Rur in Lugano ift man noch in Waffen. Die hauptfächlichsten Urheber ber Revolution find in Ungft fur Leben und But, und ich wurde mich nicht verwundern, wenn jest oder fpater fie ihre Unbefonnenheit theuer bezahlen mußten. Die Lombardifche Regierung bildet einen Corbon lange ber Grenze unferes Rantons, und 5000 Mann fteben ba und beobachten, was in diefem armen Bintel ber Schweiz on der Revolution Theil vorgeht. Biele Bürger, welch genommen, werden an den Lombarbifchen Grengen qu= rudgewiefen. Unter biefen befinden fich viele Raufleute von Lugano und von Chiaffo, welche großen Schaben in ihren Gefchaften erleiben. Die Lombarbifchen Rauf= leute laffen fich nicht mehr auf unferem Plate feben, welcher ein Gegenftand ftrenger Aufficht von Geite ber Lombardifchen Polizei geworden, und baburch großen Schaden leidet. Mus der gefammten Stellung, welche bie Lombardifche Regierung einnimmt, scheint sich bu ergeben, daß fie die gegenwartige Ordnung nicht werbe anerkennen wollen. Sollte bas ungludlicher Beife ge= fchehen, fo murden alle Intereffen ftart verlett, Die Un= Bufriedenheit allgemein und die Gegenrevolution unver= meiblich werden. (Baf. 3.)

Italien. Rom, 2. Jan. Das Diario di Roma municht bem Bergoge von Torlonia Glud bazu, bag es ihm gelungen ift, bie beiden Monoliten gludlich ben Unio hierauf nach Rom ju bringen. Geit 14 Jahrhunderten ift Rom mit feinen neuen Dbelisten, beren es zwölf befist, bereichert worden. Die beiden neu hingugefom= menen aus ber Stalianifchen Schweiz find von rothem Granit, 45 Palmen hoch, an der Bafis 5 und an ber Spige 3 Palmen breit. - Bir haben bier unge: wöhnlich warmes Better; meiftens hatten wir im Dezember 13 - 14 Grad und geftern, am Neujahre: tage, 8 Grab Barme ohne Regen. Rofen und Beilchen bluben in einigen Garten und auch viele Frublings-Schwalben find bereits angefommen. Man glaubt fich zu Ende bes Upril oder im Unfang bes Mai zu befinden, doch hofft man, bag ein eben eingetretener Nordwind bem ferneren vorzeitigen Bluhen ber Pflanzenwelt vorbeugen werbe.

Mfrifa.

Die neueften, aus Migier eingegangenen Rachrich= ten geben bem Journal bes Debats gu folgenben Bemerkungen Unlag: "In den letten Berichten bes Marschalls Balee finden wir mehrere Thatfachen, Die burchaus neu find, und von benen feit unferer Be= fignahme noch fein Beispiel vorhanden war. Ubdel Rader hat Ranonen, Saubigen, Trommelfchläger, Uniformen, eine Infanterie, bie mit Bayonetten verfeben ift, und ein Quarree gu bilben verfteht; furg, feine Truppen find jest etwas mehr, als eine bloße Parobie einer regelmäßig organifirten Urmee, und ber Emir hat fich nicht gefürchtet, ein Treffen gegen einen unferer Mar: fchalle zu befteben. Er ift allerbings gefchlagen worden, er hat mehrere hundert Mann Infanterie, eine Ranone, 3 Fahnen und 400 Gewehre verloren. Diefe Umftanbe, und befonders ber lettere, beweifen eine eilige und verwirrte Blucht. Wir erwarteten nicht weniger von ber Tapferfeit unferer Golbaten und von ihrer taftifchen Ueberlegenheit. Aber Abdel Rader hat weder alle feine regelmäßigen Truppen, noch alle feine Ranonen verloren; er wird, fich in Medeah und Miliana, ohne beunruhigt gu werben, ausruhen fonnen; feine Golbaten bilden und üben fich im Rriege, fetbft burch Dieberlagen. Eine Flucht entmuthigt ober bemuthigt niemals bie Ura-Gine andere Thatfache ift uns aufgefallen und beftätigt die Nothwendigkeit, der Urmee Ubdel Raber's nicht Beit zu laffen, fich in ber mobernen Rriegefunft ju uben, indem baburch ber Sieg über biefelbe erfchwert Wir erfeben aus dem offiziellen Berichte, daß bei bem Ungriffe ber Uraber auf Magagran Die Reiter abstiegen, mas fie bisher nie thaten, um mit der Infanterie vereint ju fturmen, und bag 5 ber Ungreifenden auf ben Ballen getobtet worden find. jest hatten bie Uraber niemals gewagt, einen Sturm gu

Alfien.

Die Bombay : Beitungen vom 28. November enthalten einen energischen Aufruf an Die Britischen Kaufleute und andere mit Indien in Berbindungen fte-ftenbe Personen, all ihren Ginfluß bei ber Regierung gu Gunften ber burch bie Unterbrechung des Sandels mit China fo fehr leidenden merkantilifchen Intereffen auf-Bubieten und energifche Magregeln gegen bie Chinefen Bu verlangen. Der Berluft an Ginfunften feit bem Beginn ber Sandels = Unterbrechung wird blog an Bollen auf 9 Millionen Rupien gefchagt, und bie babei bethei= ligten Fonds der Raufleute ju Bomban follen fich, mit Einschluß des ausgelieferten Opiums, auf 5 Millionen Pfb. belaufen. Die Gefammtgahl der bei China lies genden und am Sandel gehinderten Schiffe wird auf 58 angegeben. Der Aufruf fchlieft mit einem in ben grellften Farben entworfenen Gemalbe von bem Ruin, Der Taufende treffen muffe, wenn die Regierung Die Berpflichtung nicht erfullen follte, die ihr Dber = Intenbant in China fo feierlich übernommen, als einziges Mittel, einen Stoß abzumenden, ber fich fonft von Inbien auf alle Theile bes Britifchen Reiches erftrecken

Rach Berichten aus Labore vom 1. November foll General Bentura bas volle Bertrauen bes neuen herrfchers, Nonea Sing, eines Enkels Rundschit Sing's geniegen und von biefem mit einer befonderen Miffion an Lord Muckland, ben General-Gouverneur von Dffin=

bien, beauftragt worden fein.

# Pokales und Provinzielles

Schriften über beutiche Sprache.

Die Muttersprache gehort offenbar gu ben wichtig= ften Unterrichtsgegenftanden ber Boles chule. Sprechen und Denken ift Gins, Sprachbildung und Geiftesbilbung find baber auf das innigfte verwandt. Daraus folgt allerbings, baß jeder Unterricht, welcher bie Rrafte des Geiftes anregt, frei macht, bilbet, auch zugleich auf Die Sprache vortheilhaft wirken muß, wodurch jeder bitbenbe Unterricht mehr ober meniger Gprachunter: · richt wird.

Dennoch erforbert die Wichtigkeit bes Gegenftanbes einen besondern der Sache und der Botksschule ange-meffenen Unterricht. Wie dieser ertheilt werden foll, ob mehr in wiffenschaftlicher Form, ober in freier, elementarifcher, praktifcher Beife, baruber find die Meinungen tifcher Schulfdriften erftrecken, moge er auch fraftig

gelmefen in ber Boltsichule nicht die Rede fein durfe. Rach diesen Unsichten ordnen sich die Hulfsmittel für den Unterricht, beren Schaar unüberfehbar ift. Jebe Schrift empfiehlt fich als nothwendig und gut; die Erfahrung hat dies zu beftätigen. Wenn dem praktifchen Schulmanne nun auf dem großen Buchermeere folche Urbeiten begegnen, die fich fcon in Fluthen und Bran: dungen herumgetummelt und als tuchtig bemahrt haben, fo heißt er fie freudig bei ber neuen Landung willfom= men. Bu diefen durch die Erfahrung ale gut erprobten Bulfsmitteln fur den Unterricht gehoren die Sprachfchrif= ten des Oberl. Scholz zu Breslau; die hier nicht ausführlich gewürdigt werden fonnen - bas muß auf eis nem andern Boden geschehen — was aber auch nicht wefentlich nothwendig ift; fie erfreuen fich ichon einer großen Berbreitung. Es foll blos angedeutet werben, daß folgende vier Schriften in neuen Mufl. erschienen Richt alle Bucher haben bas Glud, wieder gebo: ren zu werden. Jede neue Auflage ift gemiffermaßen eine Beifallserklärung des padagogischen Publikums. Darum fann der Ref. befto furger fein.

1. Deutscher Sprachschüler, ober flufenweis geordneter Stoff ju mundlichen und schriftlichen deutfchen Sprach = und Berftanbesubungen. Gin Leitfaben fur Lehrer und ein Uebunge= und Wiederholungsbuch für Schüler in Stadt: und Landschulen, von Chr. G. Scholt, Dberlehrer am Schullehrer-Sem. zu Breslau. 1. Lehrgang. 6. verb. und vervollständigte Mufl. Salle

bei Unton, 1838.

Der Sprachschüler ift mit der Zeit fortgeschritten. Die neue Auflage ift wesentlich verbeffert. Die gange erfte Salfte ift umgearbeitet. Muf jeder Geite ift Die Feber bes methodisch, wiffenschaftlich und pabagogisch fortlebenden Verfaffers gewefen. Die Bortklaffen er-icheinen in neuer Bearbeitung. Die Bortbilbung ift erweitert, der gange Lehrgang in größere Uebereinftimmung mit ber methodifchen Unleitung, bem praktifchen deutschen Sprachlehrer beffelben Berfe. gebracht morden. Bas hier vom 1. Lehrg. bes "Sprachschulers," welcher Laut: und Boribilbungslehre enthalt, gefagt ift, gilt in ähnlicher Weise von

2. Deutscher Sprachfculer, ober ftufenweis ec. für Elementar: und Realfchuler, Schulpraparanden und Seminariften. 2. Lehrg. 5te gang umgearb. Hufl.

Ebendaf. 1839.

Diefer 2te Lebrg. enthalt die Lehre vom ein fachen Sage, zuerft in 4 Paragr. im Allgemeinen, fobann in 29 Parage. im Befondern; flar, faglich, fruchtbar, und hat in feiner neueften Muflage einen folden Reichthum von Uebungestoff und in fo flarer Drbnung, bag felbft ber ungeübtefte Lehrer barnach nicht gang erfolglos un=

3. Die Stylfdule, ober Stoff und Mufga= ben zu mundlichen und fchriftlichen Gedankenbarftellungen. Gin Leitfaden gur meth. Behandlung der Dent: lehre in Schullehrer: Seminarien, Gymnaffen, höhern Burgerschulen und geforderten Bolksichulen. 1. Kurf.

2te verb. Mufl. Ebb. 1839.

Die Bestimmung der Schrift ift auf dem Titel angegeben. Die Bolksichulen fonnen fie nur in ben Dberflaffen gebrauchen. Sie kann als Fortfetung bes Sprach= fchülere ale eine methodifche Unleitung zu Uebungen im beutschen Styl betrachtet werben. In musterhafter Drb= nung bietet fie eine fast gar nicht zu verarbeitende Menge Uebungestoff bar. Manche Forderungen find inbef fchmer gu befriedigen; fie ftreifen oft weit uber ben Leiftungefreie, felbft einer guten Bolfsichule binaus. Die trodinen Begriffserklärungen, in großer Ungahl geboten, ermuben. Die Weisheit bes Lehrers wirb bas rechte Maß treffen; bann wird die Stylfchule ben Sprach: reichthum ber Schuler in fehr fruchtbarer Beife bereis chern. Ihre Begrundung findet Die Schrift in ,, Bort= und Gedanken fty !" beff. Bfs.

4. Der Lefeschüler, oder Uebungen im Lefen ber Drudfchrift; in fachgemager Stufenfolge, fur Bolts-fculen, von bemf. Bf. 1r Theil. 3te burchgef. u.

erweiterte Mufl. Ebd. 1840.

Es ift gerade nicht nothwendig, bag bie Lehrer, welche bie Scholzeschen Sprachschriften in ihren Schu-Ien benuten, auch bie Lefebucher beff. Berfe. gebrauchen; aber wo es fein fann, wird besto größere Ginbeit in den Sprachunterricht tommen. Ein paffendes Lefebuch bat einen großen Ginfluß auf bas Gedeihen beffelben. Der Scholg'iche Lefefchuler gebort unftreitig zu ben bilbenoften Sprachlefebuchern unter ben mir befannten. Sie fonnen fur Schulen mit befchrantter Beit febr gut jeden andern Sprachunterricht erfegen. Der obige Ifte Theil erfcheint nicht nur genau burchgefehn und noch mit 3 Bogen zusammenhangenden Lefestoffes vermehrt, fondern auch in Betreff ber au fern Musftattung vorzuglicher Empfehlung werth. Gutes weißes Papier, scharfer beutlicher Druck, gefällige Bertheilung bes Lefe= ftoffes. Das Buchlein fieht bie Rinder gar freundlich an!

Mit Dant Scheiben wir von bem Bf., ber burch feine tuchtigen Urbeiten fo vortheilhaft auf das Gedei= hen ber Bolfsichulen wirkt. Moge fich aber fein Birfen ale Schriftsteller nicht allein auf die Ubfaffung praf-

getheilt, wenn auch barin einig, bag von burrem Re- | bas Wort nehmen, wo es gilt, ein regeres Leben unter ben Bolfsschullehrern zu erzeugen, fie gum Fortschritt ju entflammen, ein ebles Gelbftgefühl in ihnen angures gen , damit fie fich als ein ehrenwerther Stand fühlen lernen. Ift bies gefchehen, fogleich werden fie in ber öffentlichen Meinung fteigen.

Mannichfaltiges.

- Unter ber Ueberfchrift ,,Roniglich" enthalt ber Murnberger Correspondent folgenden Muszug aus bem Kirchenbuche zu Waltersdorf: "Frau Unna Katha-rine Albrecht, Wittwe des vor 16 Jahren ver ftorbenen Gaftwirths Gottfried Albrecht zu Baltere: dorf bei Königs = Wufterhausen, alt 66 Jahre, ftarb Sonnabends ben 9. November 1822 fruh nach 12 Uhr an Altersschwäche, und ward am 13. ejusd. mit Leichenpredigt beerdigt. Sie hinterläßt funf Gehne und eine Tochter, fammtlich majorenn. - Diefe Frau wurde in ihrem fiebenzehnten Sahre Umme am Ro= niglichen Sofe bei der Pringeffin Bilbel= mine, nachmaligen Konigin ber niederlanbe. Nachdem fie ein Jahr die Prinzeffin gefäugt hatte, blieb fie noch zwei Sahre Warterin berfelben und genog bis an ihr Ende eine jährliche Pension von 100 Thirn. für fich und 50 Thir. fur ihren atteffen Gohn, ben Mildbruder ber Pringeffin. Gie mard, wenn bie Rontgin nach Berlin tam, von berfelben borthin berus fen und immer fehr gnabig behandelt. 218 fie in ih= rer letten Krankheit der Konigin Nachricht von ihrem vermuthlich nahen Tobe durch ihren Gohn hatte geben laffen, fchickte ihr diefelbe 50 Thir. ju ihrer Pflege, mit einem eigenhandigen Briefe, ber bem Bergen der Konis gin gur größten Chre gereicht. Der Brief ift fol= gender: "Im Saag, ben 20. Oftober 1822. Meine gute, liebe Albrecht. Ich habe Deinen Brief vom 2. dieses Monats wohl erhalten, und mit großem Leidwe= fen baraus vernommen, daß Du fo elend und fcmach bift. Es follte mir febr leid thun, Dich in diefer Welt nicht mehr zu feben. Ich werde Dich und Deine mir treulich geleisteten Dienste nie vergeffen. Daß es mit Deiner Tochter Gesundheit so schlimm geht, ist recht betrübt, und ich fann es mir vorstellen, wie es Dich, arme Mutter, gramen muß. Es giebt hier ein febr gutes Mittel gegen bas Uebel, mit bem fie befallen ift; kann ich es mir verschaffen, so werbe ich es fchikfen, fo bald als möglich, nebst ber Unweisung, wie man es brauchen muß. Gruge Deine Rinder von mir! Gott erhalte Dich, meine gute Albrecht, und gebe Dir Kräfte. Bielleicht sehe ich Dich noch einmal in dieser Welt. Sollte ich kunftig Jahr nach Berlin kommen, fo komme ich zu Dir, um Dich zu sehen, wenn Du noch lebft. Pflege Dich nur recht und behalte immer Deinen alten Saugling lieb. Wilhelmine, Königin der Niederlande." Diefen Brief :rhielten Die Rinders 24 Stunden nach dem Tobe ber Mutter." Der alte "Freimuthige," beffen Ableben be=

reits von mehreren Seiten angefundigt wurde, bat fich noch in der Todesftunde wieder erholt, indem ein Berleger, ber erft furglich aus ber Proving nach Berlin ge= jogen, fich bes verwaiften Blattes angenommen bat. Denn nicht die Genfur, fonbern ber Mangel an Unternehmungeluft brohte biefem Beteranen unferer Belletris

ftit den Todesftoß zu geben.

- Man ichreibt aus St. Petersburg: "Geit einigen Tagen macht auf unferer Deutschen Buhne eine Farce, Die falfche Demoifelle Taglioni, Lotal= Poffe in 2 Mufgugen, Furore. Bu den Borftellungen biefes Studes find immer alle Plage vergriffen, mahrend gehaltvolle Schaufpiele auf biefer Buhne bei fast leerem Saufe gegeben werden. Diese fichtliche hinneigung bes Publi- fume gur niebrigen Romit ermangelt nicht, ben nach theiligften Ginfluß auf die hohere tramatifche Runft ausjuuben. Gie ift auch fortbauernd bei biefer Buhne im großen Berfall, ungeachtet, nachft ber Ruffifchen, bie Deutsche Bevölkerung die zahlreichste in hiefiger Rest

Man fchreibt aus Dresben: Um 10ten b. gelangte hier die in Gudbeutschland, London und Paris schon längst bekannte heroische Dper bes bairischen Rapellmeisters Chelard, "Macbeth", zu ihrer erften Aufführung in Norbdeutschland. Gie hatte ben glangenoften Erfolg, wie er feit ben "Sugenotten" feiner

Oper wieder zu Theil geworben ift.

- Man lieft in öffentlichen Blattern: "Als Berich gung einer, im Frankifchen Merkur Dr. 9 enthaltenen Nachricht, daß feine einzige Rarte ben Urfprung der Oder richtig angebe, glaube ich erwähnen zu muf-fen, daß die Quelle dieses Stromes auf dem XXsten Blatte ber trefflichen Karte von Deutschland, in XXV Blattern, bem letten Berte bes leiber gu fruh verbli chenen Stieler, welche bei Perthes in Gotha erfchien, genau und richtig verzeichnet fteht. Much bie Quelle ber Beichfel ift auf bemfelben Blatte genau angegeben, wie denn überhaupt diefe Karte von Deutschland, nach viel fachen Beobachtungen, wohl ale bie genauefte unter ben bisher befannten empfohlen werden barf.

v. Spruner, Dblt-

Rebaktion: E. v. Baerft u. S. Barth. Drudb. Graf, Barth u. Comp.

# Beilage zu N2 14 der Breslauer Zeitung.

Freitag ben 17. Januar 1840.

Theater = Repertoire. Freitag: "1740, 1840, 1940." Phantastisches Zeitgemälbe in 3 Ukten von Meisl. Musik von Kuster

von Kugler. Vorher: "Drei Frauen und keine." Posse in 1 Aft von Kettel.
Sonnabend, zur Gebächtnißseier ber erlangten Königswürde Preußens: 1) Kest-Duvertüre. 2) "Bor hundert Jahren." Komisches Sitterwöhle in Astren." türe. 2) "Bor hundert Jahren. sches Sittengemälbe in 4 Akten von Dr. Raupach. 3) "Die Glocke." Gebicht von Schiller, Musik von Lindpainker. Hierzu les benbe Bilber.

Berlobungs - Angeige. Entfernten Berwandten und Freunden be-ehre ich mich bie Berlobung meiner Tochter Eugenie mit herrn Rotermund, Inspek-tor des zoologischen Museums der Universität zu Breslau, hierdurch ergebenst anzuzeigen. Rottbus, ben 17. Januar 1840.

Berm. hofprediger hunide.

Enthindungs=Unzeige. Deute wurde meine geliebte Frau, Clesmentine, geborene Gräfin zur Lippe, von einem Mädchen glücklich entbunden.
Gnabenfrei, am 12. Januar 1840.
Joseph Bolbemar v. Zezschwiß.

Subhaftatione : Patent. Bur Bersteigerung bes zur freiwilligen Sub-haftation gestellten, auf 10,821 Athle. abge-ichäften Gasthofes "zur goldnen Sonne" nebst bazu gehörigen Realitäten Nr. 143 zu Liebau

ben 27. Mars 1840 Bormittage 10 uhr in bem Cofale bes unterzeichneten Gerichts Termin an.

Die Tare, ber neuefte Sppotheten = Schein und die besonderen Kausbedingungen sind in unserer Registratur einzusehen. Liebau, den 30. August 1839.

Königl. Land= und Stabtgericht. Jüngling.

Deffentliche Vorladung. In ber Gegend zwischen Brinig und Oftros: niga, ohnfern bes Briniger Walbes, sind in ber Nacht vom 22. jum 23. Oktober 6. 3. zwischen 10 und 11 uhr 77 Stud hammel

angehalten und in Beschlag genommen worden. Da die Ginbringer bieser hammel entsprungen und diese, so wie die Eigenthumer berselben unbekannt sind, so werben bieselben hierburch öffentlich vorgelaben und angewie-fen, spätestens 4 Wochen nach bem britten und letzten Erscheinen bieser Bekanntmadung in ben öffentlichen Blättern sich in bem Röniglichen haupt-Joll-Amte zu Reu = Berun zu melben, ihre Eigenthums-Unsprüche an bie in Befchlag genommenen Sammel barzuthun, und fich wegen ber gesehwibrigen Ginbrin-gung berfelben und baburch verübten Gefalle-Defraubation zu verantworten, im Fall bes Ausbleibens aber zu gewärtigen, bag bie Confiscation ber in Beschlag genommenen hammel vollzogen und mit beren Erlos nach Borschrift bes § 60 bes Boll-Straf-Gefetes vom 3. Januar 1838 werbe verfahren werben. Breslau, ben 16. November 1839.

Der Geheime Dber-Finang-Rath und Provin-gial-Steuer-Direktor.

In Bertretung ber Geheime Regierungs-Rath Riemann.

Deffentliche Bekanntmachung. Der Privatichreiber Johann Joseph Reßeler, genannt Rubolph, ist durch bas rechtsträftige Erkenntniß des Königlichen Stadte Gerichte hierselbst de publicato ben 23sten Dezember 1839, wegen Betruges und Anmasung ber Eigenschaft eines Stadt-Gerichts-Referendarius in gewinnsüchtiger Absicht uns ter Vertuft ber National = Kokarbe mit einer 10tägigen Gefängniß-Strafe verurtheilt worben, welches hiermit bem ergangenen Er-tenntnisse gemäß, öffentlich bekannt gemacht wird. Breslau, ben 31. Dezember 1839. Das Königliche Inquisitoriat.

Belohnung von 100 Rthl.

Wir find ermächtigt, die in unserer Be-kanntmachung vom 23. Dezember v. 3. Demjenigen zugesicherte Belohnung, ber ben Morpenigen Jugelicherte Belohnung, der den Mor-der des am 16. November v. J. todt gefun-benen, aber wahrscheinlich am 15. November des Morgens getödteten Försters Klette aus Polnisch=Steine in der Art anzeigt, daß der Berbrecher gefänglich eingezogen und des Berbrechens überführt werden kann, auf 100 Athl. zu erhöhen, und wiederholen dringend die Aufforderung, alles, was zur Entbeckung des Khäters sühren kann, dem unterwicken bes Thaters führen fann, bem unterzeichnes

ten Gericht anzuzeigen. Dhlau, ben 11. Januar 1840. Königliches Land: und Stadtgericht.

Bekanntmachung. Die Christiane Dorothea Bartel, verebelichte Julie Bewert zu Stroppen hat, nach-bem fie am 2. November 1839 großiährig geworden, die zu Stroppen unter Cheleuten ibres Standes statutarisch geltenbe allgemeine Gutergemeinschaft auf Grund bes § 789 Tit. 18 Th. II. des Allgemeinen Landrechts aus-geschlossen. Trebnie, den 14. Januar 1840. Königl, Land- und Stadtgericht.

Literarische Anzeigen der Buchhandlung Josef Max und Komp. in Breslau.

So eben ift erschienen, und an alle Buch: handlungen Deutschlands, Defterreichs und ber Schweiz, in Breslau an bie Buchhandlung, Josef Max u. Komp., Aberholz, hirt, 28. G. Korn, Schulz u. Komp. versanbt worden:

Legatio apostolica Petri Aloysii Carafae,

Episcopi Tricariceusis, sedente Urbano VIII. Pont. Max. Ad tractum Rheni et ad provincias in-ferioris Germaniae ab anno 1624 usque ad annum 1634,

quam denuo edidit Jos. August. Ginzel.

5. S. Theol. Dr. et Prof. in inst. theolog- dioecesano Litomericensi.
Gr. 8. Feinstes Belinpapier. Preis 1 Rtl. Diplomatischer Bericht des apostolischen Runtius in Köln a. R. über seine Geschäftssführung in dem so dewegten Jahrzehend von 1624—1634; höchst lebendige und treue Schilerung der dem Seine Bering der dem Schilerung der dem Seine Bering der der dem Seine Geschilden und politie berung ber bamaligen kirchlichen und ichen Justände in Deutschland und Belgien!
Da diese Schrift sich über manches dem jetigen kirchlichen Kampfe nicht unähnliche Treiben verbreitet, und die Ereignisse dort mit apostolischem Blicke aufgefaßt sind, so glaubte der Herausgeber allen jenen, die von diesem Standpunkte aus die damaligen Biren. Deren Schaupfen Karbelle ist gesche ren, beren Schauplag fast berselbe ist, als der bes heutigen Rampfes, einen großen Dienst zu thun, wenn er bieselbe in einer neuen Ausgabe bem gelehrten Publifum zugangig machte, ba biefelbe zu Lüttich 1634 nur in sehr wes nigen Eremplaren gebruckt, und baher seltes ner ift, als ein weißer Rabe. — Deutschlands berühmteste Bibliotheken besigen bieses Werk nicht. Durch ben Fleiß bes herausgebers mit Roten, Dokumenten und Inder versehen, empsiehlt sich die neue Ausgabe allen Gelehrten, Archiven, Bibliotheten und Geschichtsfreunden von felbft.

Stahel'iche Buchhanblung in Burgburg.

#### Meue Munfalien.

Im Berlage ber G. Basseschen Buch-handlung in Quedindurg sind so eben erschie-nen und in allen Musikalien- und Buchhand-lungen, in Breslan in ber Buchhandlung Josef Max u. Komp. zu haben:

Die Reue des Petrus. Oratorium in zwei Abtheilungen. Von F. W. Liebau. Partitur.

Preis 10 Thl. Die Gesang-Stimmen dazu Preis 1 Thlr. 15 Sgr.

Eine für Gesangsvereine sehr interessante Erscheinung.

Deutsche Liedertafel. Erstes Heft. Preis 15 Sgr.

In unserem Berlage ift so eben erschienen und in ber Buchhanblung Josef Mag u. Komp. in Bredlau ju haben:

Leben und Briefe von

Adelbert von Chamisso herausgegeben

Julius Eduard Sigig. 2 Banbe.

Much unter bem Titel: Adelbert von Chamisso's Werte.

Fünfter und sechster Band. Dem sten Bande sind die bisher noch nicht gesammelt gewesenen Gedichte und einige

Auffäge Chamifio's angehängt. Beibe Banbe koften geheftet 3 Rthlr. Weibmanniche Buchhandlung in Leipzig.

In ber Plahnschen Buchhandlung (E. Nige) in Berlin ericien so eben und ift in Breslan in ber Buchhandlung Josef Max und Komp. zu haben :

Buntes Berlin. Lebensbilder von 216. Brennglas.

Achtes Heft. Der Weihnachtsmarkt.

Mit Feberzeichnungen von Th. Hofemann. Preis geh. 71/2 Sgr. netto. Die sieben ersten hefte sind ebenfalls noch

burch alle Buchhandlungen zu beziehen.

In meinem Berlage ift erfchienen und burch bie Buchhanblung Josef Mar u. Komp. in Bresten, sowie burch alle bortigen und auswärtigen Buchhanblungen Deutschlands zu

Prediger=Bibel, ober bie heilige Schrift alten und neuen Testaments nach dem Standpunkte ber b. Wiffenschaften und ben Bedürfniffen un= ferer Zeit vollständig erklärt und auß= gelegt. Gin Saus = und Handbuch fur Beiftliche und gebildete Bibelles fer. Altes Teftament von Dr. Bobl= fabrt. Reues Teftament von Dt. Fifcher. Gubscriptionspreis pr. Seft 8 Gr. netto. Vom Alten Tefta= ment find bereits 10 Sefte, Reuen Teftamente 5 Befte erfchienen.

Bon biefem hochft wichtigen, mit allgemei-nem Beifall aufgenommenen Berke, über welches sich nunmehr Ucht theologische Fa-kuttäten und viele der gefeierten Theologen höchst anerkennend ausgesprochen haben, wird binnen Kurzem vom Alten Testament der 3te Theil, welcher unter anbern bas Buch Siob und bie Pfalmen enthalten wirb, und vom Renen Testament der 2te Thi melder bie Upoftelgeschichte und die paulinischen Briefe umfaßt, ber Druck beginnen, was ich mit dem Bemerken anzeige, daß der Subscriptionspreis nur noch kurze Zeit besteht, dann aber ein bedeutend erhöhter Labenpreis eintreten wirb.

3. K. G. Wagner in Reustabt a. d. Orla,

Mathematifern und Freunden biefer Biffenichaft, Forstmannern, Geobaten, Schulbiblio-theten und Lehrern, Geschäftsmannern und Rameraliften, Aftronomen und Beamten wird hiermit empfohlen:

Tafeln der Quadrat- und Kubikwurzeln aller Zahlen von 1 bis 25500, der Quadratzahlen aller Zahlen von 1 bis 27000 und der Kubikzahlen aller Zahlen von 1 bis 24000. Nebst einigen andern Wurzel- und Potenztafeln. Entworfen v. G. A. Jahn. Hoch 4. geh. 3 Rtl.

Joh. Ambr. Barth in Leipzig. Borrathig in ber Buchhandlung Josef Dag und Romp. in Breslau.

Neue Verfassungsschrift.

Bei 3. D. Clas in Beilbronn ift fo eben nun vollständig erschienen und in Breslau in ber Buchhandlung Joset Mag und Romp. zu haben:

3. C. von Pfisters Geschichte der Berfassung des Burtembergischen Saufes u. Landes. 38 Bogen fart. Gr. 8. Preis 2 Rtl. 12 Ggr.

Das Dominium Rothwasser in Defterreich. Schlefien bei Reiffe, macht hiermit bekannt, daß die in frühern Blättern zum Verkauf ausgebotenen Mutterschafe bereits abgeschlossen sind, boch steht noch eine Ungahl Sprung-Bidder zur gefälli= gen Musmahl.

Rothwasser, ben 11. Januar 1840. Graf Sternberg.

Frisch geschoffene starke feiste

bas Stud gespickt 12 Sgr., empfiehlt gur gutigen Ubnahme: ber Wildprethandler Lorenz, am Fischmarkte Mr. 2, im Reller,

Der Stähre-Verkauf der Stammschäferei zu-Reichen

bei Namslau, beginnt den 20. Januar c. sind zeitgemäss gestellt, und kann die Heerde täglich besichtigt werden. Reichen, den 9. Januar 1840.

## Schafvieh-Verkauf.

Den 20sten d. M. beginnt in der hiesigen Heerde der Verkauf von Sprungböcken. Auch sind 120 Stück 2-, 3- u. 4jähr. Mütter zum Verkauf aufgestellt. Ruppersdorf bei Strehlen,

den 8. Januar 1840. Baron von Sauerma.

Bir machen hierdurch bekannt, bag bie auf ben hiefigen ftabtifchen Solzhofen befindlichen Brennhölzer zu nachstehenben Preisen verfauft merden.

A. Kloben-Holz. 1) Muf ben Bolghöfen vor bem Biegel- und

|             | Untau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ter I | hore.  |          |                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|---------------------|
| Die Kla     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mtl.  | Sgr.   | Rtl.     | Sgr.                |
| Beigbuchen: | eibholz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8     |        | mb 7     | 20                  |
| Rothbuchen= | THE REAL PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7     | 25     | 7        | 5                   |
| Eschen=     | The same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7     | 15     |          | 104                 |
| Birten=     | The state of the s | 6     | 25     | 11       | 1041                |
| Eichen=     | (C-10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6     | 25     | "        | On                  |
| Erlen=      | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6     | 15     |          | "                   |
| Riefern=    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5     | 25     | 5        | 20                  |
| Kichten=    | - COLUMN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5     | 20     | "        | "                   |
| 9) True Sam | GAYAGAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | · war | Som Si | ifolai-S | SECTION AND SECTION |

Rtl. Ggr. Mtl. Die Rlafter Sgr. Beißbuchen=Leibholz 15 Rothbuchen= 20 Eschen= Birten= 20 Erlen= 6 20 25 Riefern: Riefern=Rollen Ggr.

Außerbem wird für jebe Klafter 1 4 Pf. an Kommunal-Gefällen bezahlt.

B. Gefpaltenes Solg.

In ber holzspatte Unstatt auf bem holzhofe vor bem Biegelthore, mit Einschluß ber Kom-munal-Abgaben, bes Brückenzolles und Stammgelbes am Ziegel: und Ohlauer Thore und bes Trinkgelbes für ben Fuhrknecht frei vor die Wohnung bes Räufers.

3weimal gefägt und gespalten. die ganze die halbe die Biertel-Rlafter Rlafter Rlafter

| CHICAGO CONTRACTOR | rl. 1gr. pr. | ri. 1gr. pr. | rt.  gr. pl. |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Weißbuchen         | 9 5 -        | 4 21 -       | 2 11 6       |
| Rothbuchen         | 9            | 4 18 6       | 2 10 3       |
| Eschen             | 8 20 -       | 4 13. 6      | 2 7 9        |
| Birten             | 8            | 4 3 6        | 2 2 9        |
| Gichen             | 8            | 4 3 6        | 2 2 9        |
| Erten              | 7 20 -       | 3.28 6       | 23           |
| Riefern            | 7            | 3 18 6       | 1 25 3       |
| Fichten            | 6 25 —       | 3 16 —       | 1 24 -       |
| 211                | v = 11       |              | GV .         |

Kür einmal gesägtes Holz wird pro Klafter 3 Sgr. weniger gezahlt.

Wird die Aussuhr des gespaltenen Holzes in die Borstädte vor dem Kisolais, Oders, Schweidniger und Sand-Thore oder in das Bürgerwerder verlangt, so wird außer dem nochmals zu entrichtenden Brückenzolle für die ganze Klafter 2 Sgr. für die halbe und Viertel-Klaster I Sgr. mehr dezahlt.

Sorgt der Käufer selbst für die Absuhr des gespaltenen Holzes in seine Mohnung

bes gespaltenen Golges in seine Wohnung, so wird auf die Aufre Bruckenzoll und Stammgetb am Ziegel- und Ohlauer Thore von vorstehenden Preisen abgerechnet:

für bie ganze Rlafter 11 Ggr. 5 Pf. Breslav, den 13. Januar 1840. Die stäbtische Holzhof-Verwaltungs-Oeputation. halbe

Die Auction in den abzubrechenden Häusern auf der Ohlauer Strasse am Schwiebbogen wird fortgesetzt und kom-men heute eiserne Fenstergitter, eine Mangel, alte Flachwerke, altes Eisen Mangel, alte Flachwerke, u. s. w. zum Verkauf.

Gine gute Belohnung wird Demjenigen, Friedrich-Wilhelmöstr. Rr. 66 eine Treppe boch, welcher zur Wiedererlangung von folgenden, am Ihren dieses aus einer Stube gestohlenen Sachen, verhilft:

ein Brillant-Ring mit Giegelringfaffung, ein Ring mit feche blauen Türkifen, ein golbener Giegelring mit einem altbeuts ichen M. nebft Rapfel,

ein golbner Ring mit einer Glasplatte und

einer Saarlode, ein silbernes Schlangenketten-Armband, eine filberne Strickscheibe in Form eines

Ein junger Mann, der die Dekonomie bereits erlernt hat, wunscht sich noch ein Jahr, gegen Zahlung einer angemeffenen Pension, in einer größern Landwirthichaft zu vervollkommnen. Hierauf Reflektirende wollen ihre Offerten im Anfrage- und Abreß : Bureau in Brestau abgeben.

Ein Haushälter, welcher 13 Jahr bei einer herrschaft treu und redlich gedient, auch gute Zeugnisse nachzuweisen hat, sucht veränder rungshalber gleich ober zum 1. Februar einen Dienst. Näheres zu erfragen Nikotaistraße Rr. 61, par terre.

Um 13. bes Morgens ift ein weißer Spis mit braunen Ohren und braunem Fled auf bem Rücken, welcher auf den Kamen Pirsch hört, abhanden gekommen; wer denselben neue Gasse Kr. 1 zurückringt, erhält eine angemessen Belohnung. In der Mode: Baaren: Sandlung Ring Dr. 51, erfte Ctage, findet, eingetretener Umftande wegen, ber gangliche Ausverkauf täglich von 9 bis 1 Uhr Vormittags und 2 bis 5 Uhr Nachmittags, mit Ausnahme bes Connabends und Conntags fatt.

winne, ba die größern ichon offiziell bekannt

minne, da die größern schon offiziell bekannt gemacht sind. 60 Mtkr. auf Nr. 19689. 86014. 50 Mtkr. auf Nr. 26636. 39833. 40 Mthkr. auf Nr. 26610. 30403. 31959. 50540. 67406. 109317. 30 Mthkr. auf Nr. 16521. 19091. 19658. 30452. 30622. 31027. 31986. 39851. 42259. 42474. 53022. 56504. 67417. 43. 46. 88. 67974. 72963. 78220. 79145. 85474. 86138. 87850. 89403. 96. 89527. 80. 98564. 102147. 110841. 111441. 70. 20 Mthkr. auf Nr. 1391. 2619. 67. 88. 99. 4028. 10038. 10648. 11554. 58. 12870. 13827. 14238. 61. 16573. 18612. 51. 19045. 19768. 24720. 52. 90. 26374. 29414. 30407. 54.

18612, 51, 19045, 19768, 24720, 52, 90, 26374, 29414, 30407, 54, 92, 93, 31018, 34143, 52, 34562, 34988, 93, 35092, 35839, 72, 36030, 33, 35, 36109, 72, 37636, 46, 65, 38301, 36, 45, 39831, 40122, 42216, 46, 79, 98, 42436, 45222, 48738, 63, 56518, 34, 37, 57923, 37, 90, 59616, 62, 63696, 63727, 58, 59, 81, 92, 65061, 65100, 65781, 96, 67309, 67466, 67811, 82, 67908, 44, 50, 61, 90, 72304, 56, 89, 96, 78211, 78853, 83, 79115, 18, 57, 76, 81527, 30, 71, 81926, 91, 85073, 88, 98, 85101, 85491, 92, 86061, 87865, 74, 89405, 89541, 63, 98534, 96, 98623, 102111, 102865, 109154, 98623. 102111. 102865. 109154. 81. 110166. 87. 110804, 110915. 98, 111000, 111458,

Schreiber, Blücherplat Nr. 14.

Bei Ziehung 1. Rlaffe 81. Lotterie trafen folgende Gewinne in meine Einnahme, als:

50 Athlir, auf Nr. 44448. 40 Athlir, auf Nr. 96316. 30 Athlir, auf Nr. 3459. 21696. 28305. 66585.

20 Rthir, auf 9r. 3101, 3464, 5899, 5990, 11401, 13654, 59, 79, 16960, 17741, 28314, 29257, 60, 34091. 39556. 62, 74, 44485. 45192. 39556. 62, 74, 94. 53853. 56. 59944. 64715. 88604. 96319. 37. 99753. 102721. 40. 110566. 98. Magnit Rembifder. Blücherplat Nr. 8

Rotterie: Anzeige. Bei Ziehung I. Klasse SI. Lotterie trasen folgende Gewinne in meine Einnahme: 30 Athlt. auf Nr. 96183. 20 Athlt. auf Nr. 10389, 40355, 59299. 82305, 98057, 98067, 98083 98094, 108266.

J. Jänsch, Ring Nr. 38.

In erfter Riaffe 81fter Lotterie trafen in meine Einnahme

40 Rthir, auf Rr. 10054, 27447, 20 Rthir, auf Rr. 1257, 1883, 9137, 45, 10066, 25549, 31326, 33, 39635, 41062, 63, 68, 69, 75, 52370, 68296, 79856, 91, 86297, 86526, 102543. 74. unb 104499. Gerftenberg, Ring Rr. 60

Bei Biehung ber erften Rlaffe 81fter Lot-terie trafen folgenbe Gewinne in meine Gin-

habme:
60 Rthir. auf Nr. 9653.
50 Rthir. auf Nr. 60963.
40 Rthir. auf Nr. 80732. 102633.
30 Rthir. auf Nr. 12243. 14844.
21472. 21810. 23582.
36436. 51842. 60931.
66459. 83309. 86877. 14844. 18785. 32154. 60936. 86877. 94230. 105806. 109054.

105806. 109054.

20 Athlic, auf Ar. 480. 4355. 8924. 9692.

12217. 34. 21455. 75. 84. 96.
21762. 21833. 36. 86. 22055.
23596. 26964. 32119. 27. 36441.
39234. 62. 79. 45884. 45971.
49789. 51547. 96. 51847. 52508.
21. 49. 64053. 66407. 49. 79533.
61. 80. 80726. 83365. 74. 86672.
86831. 44. 52. 109616. 46. 109020. 86831, 44, 52, 102616, 46, 109020, 109036.

Jos. Holschau, Blücherplag nahe am großen Ringe.

Bei Biehung 1. Rlaffe 81. Lotterie trafen off strong 1. staffe 81. Forterie trafen folgende Gewinne in meine Einnahme:
30 Athlic. auf Nr. 83415, 96702.
20 Athlic. auf Nr. 4960, 37307, 37364.
55865, 56177, 56180, 83417.
83436, 96702.

M. Bethke, Ring Nr. 2.

Ber zeichniß Bei Biehung 1. Klasse 81. Lotterie sind nachstehende Gewinne in meine Einnahme gefallenen Kleineren Gesetzesten:

40 Athlir. auf Nr. 32558. 20 Athir, auf Ar. 19869, 26930, 32554, 34215, 35, 49, 62923, 26, 70, 103771, 90.

M. J. Lowenstein,

Reufche Strafe Rr. 28, erfte Etage. Bum ftimmen und repariren musikalischer Clavier-Inftrumente empfiehlt fich :

Johann Seegert, Inftrumentenmacher, Sand, Muhlgaffe Rr. 16. Menagerie=Anzeige.

Ginem geehrten Publitum zeige ergebenft an, bag ich heut mit meiner reichhaltigen Deun, das ich heut mit meiner reichhaltigen Mes und Gartenfreunden, auch unserer Proving, nagerie hier eingetroffen bin , welche mehrere Gelegenheit zu geben, die in neuester Zeit erschiesund binnen Kurzem eröffnen werde. Das nüßen. Die vorjährige aunflige Gut Rähere berichten die Anschlagezettel.

Menagerie = Besiter.

Ein vollständiges Destillateur-Inventarium ist zu verkaufen. Das Nähere unter ben Leinwandbuden, im blauen hirsch.

Flügel zum billigen Berfauf! von 7 Oktaven neu, von 6 Oktaven nur wenig gebraucht, stehen Ohlauerstraße Rro. 71 im ersten Stock.

Bu vermiethen für herren ein Logis vorn heraus, Schmiebebrucke Rr. 30.

Bu vermiethen und Oftern zu beziehen ift Ring Rr. 4 ein Stall auf 2pferbe und auch zwei Wagenpläße. Das Rähere in ber Leinswandhandlung bei herrn Lewy bafelbft.

Gine Baubler-Gelegenheit ift gu vermiethen und zu Offern h. a. zu beziehen. Das Nä-here Messergasse Nr. 14.

Bur Einweihung
Sonntag als ben 19. Januar, ladet ergebenst ein: Earl Anders, Koffetier in Schafgotschgarten.

Bu vermiethen und auf ben 3. April 1840 zu beziehen ist in ber Schweibniger Borstabt, Gartenstraße Rr. 9 ein Quartier von 2 Stuben, 1 Alfove, Ruche u. Bobengelaß, die Answeisung wird Frau Assessin Kich ter baselbst zu geben die Gute haben. Das Nähere Schmiesebrucke im goldnen Zepter, 3 Stiegen hoch. Seinsch.

Ein tüchtiger Kunst- und Ziergärtner sin-bet mit bem 1. April b. J. auf ber herr-schaft Turawa bei Oppeln ein Unterkommen. Qualiscirte Subjette können sich persönlich, ober auch burm portofreie Briefe, bei bem Rentamte bafelbst melben.

2500 Athlir. zur pupillarischen Sicherheit

werben auf ein städtisches Grundstück gesucht und der Nachweis Schweidniger Str. Nr. 18 eine Stiege ertheilt.

Frische Holsteiner Austern empfing mit letter Post

Carl Whifianowski im Rautenfranz, Ohlauer Strafe.

Caviar - Anzeige.

Den Sten Transport frischen, wenig Hospitalen Caviar, wie auch Astr. Juk- Gefalzenen Caviar, wie auch Astr. Juk- Gefer-Schoten, hat so eben erhalten G. J. Axenteff, Altbüsserftr. Ar. 13. Schologos Coops

800 Athlr.

a 5 pCt. werben auf eine lanbliche Besigung zur Iften hoppothet balbigst gewünscht. Raberes hennesche Leihbibliothet, Schuhbrücke

Gut menblirte Quartiere find zu vermiethen, auch balb zu beziehen, Ritterplag Rr. 7 bei Fuchs.

Ein boktaviger Flügel für 45 Rtl. steht jum Berkauf Sandstr. Rr. 7.

4000 Athir. sind jur erften, pupillarischfichern Spothek auf ein hiefiges Saus ju vergeben. Das Nähere Albrechtsftr. Ar. 49, bergeben. Das Rahere austenstoffe. Der im Sauslaben, jeboch ohne Einmischung eis

Lofal-Veränderung. Unser Geschäfts-Lokal ist jest Carlsstraße r. 35. Ring u. Cohn. Mr. 35.

Saamen-Unzeige.

Der heutigen Rummer dieser Zeitung ist mein neuestes Preis-Verzeichniß \*)
(1840) in und ansländischer Gemise, Jekonomies, Forst und Blummen-Sämereien ze. beigegeben.
In dem, mir mit jedem Jahre in höherem Grade zu Theil gewordenen Bertrauen, für welches ich meinen geehrten Kunden den erzgebensten Dank sage, sinde ich die schönste Ausschaftung des Keuen und Rüglichen den Herren Landwirthen und Küglichen, auch Unserer Verdinz. nenen Artifel fennen ju lernen und zu benüßen. Die vorjährige gunftige Ernte fest mich in den Stand, die, unter meiner eigenen Leitung auf's sorgfältigste erbauten Sämereien hinsichtlich ihrer Güte bei niedrigster Preisstellung um so zuverlässiger empfehlen zu können, als ich für deren Keimbarfeit bürgen kann, und bei Blumen-Same-reien (ganz besonders sehr gefüllt fallende Levkopen, Aftern, Balsaminen) die Portionen ftärker als je verpacken zu können. Julius Monhaupt.

Bei dem Artifel "Futterrüben" erfte S. dritte Spalte muß es statt dreiwürfig, breitwürfig, heißen.

Der Sprungstähr = Verkauf auf der Majorats : Berrichaft Dber = Glogau beginnt mit dem 15. Januar

1840. Das Reichsgräfliche von Oppersdorf: iche Wirthschafts = Amt.

Angekommene Fremde.
Den 15. Jan. Gold. Schwert: H. K. Kfl. Sternberg a. Berlin, Oppenheimer aus Ingelheim. Schmidt, Schulze und Silling a. Stettin. — Gold. Gans: Hr. Graf von Scherr-Thoß a. Dobrau. Hr. Nitlmeister v. Mutius aus Albrechtsborf. Hr. Landigafts. Mathus aus Alvechiscorf. Hr. Landschafts-Rath v. Marwis a. Guhrau. Hh. Raufl. Scholz a. Neisse u. Fitterer a. Magbeburg.
— Gold. Krone: Fr. Ksim. Ultenburg aus Reichenbach. — Kronprinz: hr. Haupt-mann v. Gizycki a. Schweidnis. — hotel be Sare: hr. Apoth. Gerbessen a. herrn-

Dr. Defonom Gusmann aus Peilau stabt. Hr. Detonom Supmann aus Penal.
— Gold. Zepter: Hr. Asm. Silbermann a. Jutroschin. — Zwei gold. Eöwen: H. Singerschn a. Brieg, Altmann a. Rupp, Calé a. Kempen u. Philani a. Schmiedeberg. H. Pfarrer Polomsti a. Eckersborf u. Paletta aus Strehliß. Hr. Glashüttenpächter Altmann a. Czarnowanz. — Hotel de Sizutmann a. Czarnowanz. — Hotel de Sizutmann a. letta aus Strehliß. Pr. Glashüttenpäcker Altmann a. Ezarnowanz. — Hotel de Silesie: Hr. Kammer-Musikus Ragel a. Stockholm. — Deutsche Daus: Pr. Gutsd. Berlin a. Meklenburg. — Weiße Abler vr. Kammerherr Baron von Hohberg aus Prausniß. — Rauten kranz: Hr. Lieut. Karaß a. Sacherwiß. Hh. Kfl. Schmidt a. Brieg u. Pniower aus Krappiß. — Blaue Hirsch. Dr. Bergmeister Erdmenger u. Hr. Berg-Zehntner Enke a. Malbenburg.

Privat Logis: Abrechtsftr. 39. Pr. Gutsd. Zerchel a. Chrosczinna. Rlosterstr. 11. Hr. Gutsd. Scholz a. Ober-Apysioca.

## Wechsel- u. Geld-Cours. Breslau, vom 16. Januar 1840.

Wechsel - Course. Briefe. | Geld.

| Amsterdam in Cour.                      | 2 Men.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 1401/                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| Hamburg in Banco                        | à Vista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1517/12        |                      |
| Dito                                    | 2 Mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1507/12        |                      |
| London für 1 Pf. St.                    | 8 Mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                      |
| Paris für 800 Fr                        | 2 Mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                      |
| Leipzig in W. Zahl.                     | à Vista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1021/6         | -                    |
| Dito                                    | Messe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | -                    |
| Dito                                    | 2 Mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1000           | 3                    |
| Augsburg                                | 2 Mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1              | 1011/2               |
| Wien                                    | 2 Mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1013/          | -12                  |
| Berlin                                  | à Vista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1001/12        |                      |
| Dito                                    | 2 Mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 995/12         |                      |
|                                         | THE PARTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | /12            |                      |
| Geld Course.                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000           | 1987                 |
| Holland. Rand - Ducaten                 | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 693030         | 961/2                |
| Kaiserl. Ducaten                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CHANNE!        | 961/2                |
| Friedrichsd'or                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1131/4         | 30-/2                |
| LOUIBLE DI                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1091/12        |                      |
| Poln. Courant                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | /12            |                      |
| Wiener Einl Scheine .                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 411/3          | DE CONTRACT          |
| 752000000000000000000000000000000000000 | Zins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74 /3          | act de               |
| Effecten Course.                        | Fuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4              |                      |
| Staats-Schuld-Scheine                   | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 104            |                      |
| Seehdl. Pr. Scheine à 60                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 731/12         | STATE AGE            |
| Breslauer Stadt-Obligat.                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 /12         | 103                  |
| Dito Gerechtigkeit dito                 | 41/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wall-Str       | 925/6                |
| Gr. Herz. Pos. Pfandbrie                | efe 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | the California |                      |
| Schles. Pfndbr. v. 1000                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1027/12        | 1042/3               |
| dito dito 500                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1025/6         | Property of          |
| dito Ltr. B. Pfdbr. 1000                | - 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 102/6          | A PERSONAL PROPERTY. |
| dito dito 500                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 106            | ASSESSED BY          |
| Disconto .                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | P. L. Sand           |
|                                         | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | 41/2           | -                    |

## Universitats : Sternwarte

| 15. Januar 184          |       | 040                                  | Barometer         |                                      |      | Thermometer    |       |      |                              |           |                      |                |                |                            | 1                           |
|-------------------------|-------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------|----------------|-------|------|------------------------------|-----------|----------------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|
|                         |       | 3.                                   |                   | 3. 8.                                |      | inneres.       |       | ã    | ußere                        | 8.        |                      | htes<br>riger. | Wind. Sen      |                            | Sewölt.                     |
| Mittags 1:<br>Nachmitt. | 9 2 3 | uhr.<br>uhr.<br>uhr.<br>uhr.<br>uhr. | 28"<br>28"<br>28" | 0,81<br>0,74<br>0,68<br>0,64<br>0,49 |      | 4, 4, 3, 2, 2, | 6 1 4 | 1111 | 10,<br>10,<br>5,<br>8,<br>5, | 0 0 6 3 6 | 0,<br>0,<br>0,<br>0, | 4 4 3 4 3      | න.<br>න.<br>න. | 0°<br>1°<br>0°<br>0°<br>2° | heiter<br>neblich<br>heiter |
| Minimum -               | 3     | 10,                                  | 0                 | M                                    | arin | um             |       | - 3, | 3                            |           | (Tei                 | mpera          | tur)           |                            | Dber + 0,                   |

| 16 000000               |       | 040                                  | Bar     | ometer                                 |      |                | I     | her   | m o i                      | met                   | er |                 | 1                                |                      | S. D. Bar |
|-------------------------|-------|--------------------------------------|---------|----------------------------------------|------|----------------|-------|-------|----------------------------|-----------------------|----|-----------------|----------------------------------|----------------------|-----------|
| 16. Januar              |       | 840.                                 | з.      | ٤.                                     | 1000 | neret          | 3.    | ăı    | Bere                       | 8.                    |    | chtes<br>riger. | Win                              | b.                   | Sewölk.   |
| Mittags 1:<br>Rachmitt. | 9 2 3 | uhr.<br>uhr.<br>uhr.<br>uhr.<br>uhr. | 27" 27" | 10,79<br>10,34<br>9,64<br>8,80<br>7,68 |      | 4, 4, 2, 2, 3, | 16912 | 11111 | 8,<br>9,<br>6,<br>3,<br>6, | 8<br>8<br>0<br>8<br>1 | 0, |                 | ນ.<br>ນ.<br>ນກນ.<br>ນກນ.<br>ນກນ. | 0°<br>2°<br>3°<br>0° | heiter    |
| Minimum –               |       | 9, 8                                 | 3       | M                                      | rim  | ım -           |       | 3,    | 8                          |                       | (3 | emper           | catur)                           | 300                  | Dber + 0, |

# Höchste Getreide - Preise des Preußischen Scheffels.

| Stabt.                                       | Datum.                   | Wei                   | zen,                                                                                         | Roggen.                    | Gerfte. | Hafer.                                  |  |
|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-----------------------------------------|--|
| Stabt.                                       |                          | weißer.<br>Rl. Sg.Pf. | gelber.<br>RI. Sgr. Pf.                                                                      |                            |         |                                         |  |
| Goldberg .<br>Jauer<br>Liegnit<br>Striegau . | 4. Jan. 11. = 10. = 6. = |                       | $ \begin{array}{c cccc} 1 & 25 & - \\ 1 & 26 & - \\ 2 & 1 & - \\ 1 & 29 & - \\ \end{array} $ | 1 12 -<br>1 11 -<br>1 10 8 | 1 8 -   | - 22 -<br> - 23 -<br> - 24 8<br> - 23 - |  |

Getreide: Preife. Brestau, ben 16. Januar 1840. Mittlerer. Sochster. Diebrigfter.

Beizen: 2 Rt. 6 Sgr. 6 Pf. 1 Rt. 27 Sgr. 6 Pf. 1 Rt. 18 Sgr. 6 Pf. 1 Mt. 10 Sgr. 6 pf. 1 Mt. 7 Sgr. — pf. 1 Mt. 3 Sgr. 6 pf. 1 Mt. 5 Sgr. — pf. 1 Mt. 3 Sgr. 9 pf. 1 Mt. 2 Sgr. 6 pf. — Mt. 24 Sgr. — pf. — Mt. 23 Sgr. 3 pf. — Mt. 22 Sgr. 6 pf. Roggen: Gerfte : Safer: